

DUKE UNIVERSITY



LIBRARY







# Handschriftenproben

aus der

# Reformationszeit

herausgegeben von

Professor Lic. Dr. O. Elemen in Zwickau S.

### 1. Lieferung:

67 Handschriftenproben nach Originalen der Zwickauer Ratsschulbibliothek.

Zwickau S. Verlag von F. Ullmann 1911.

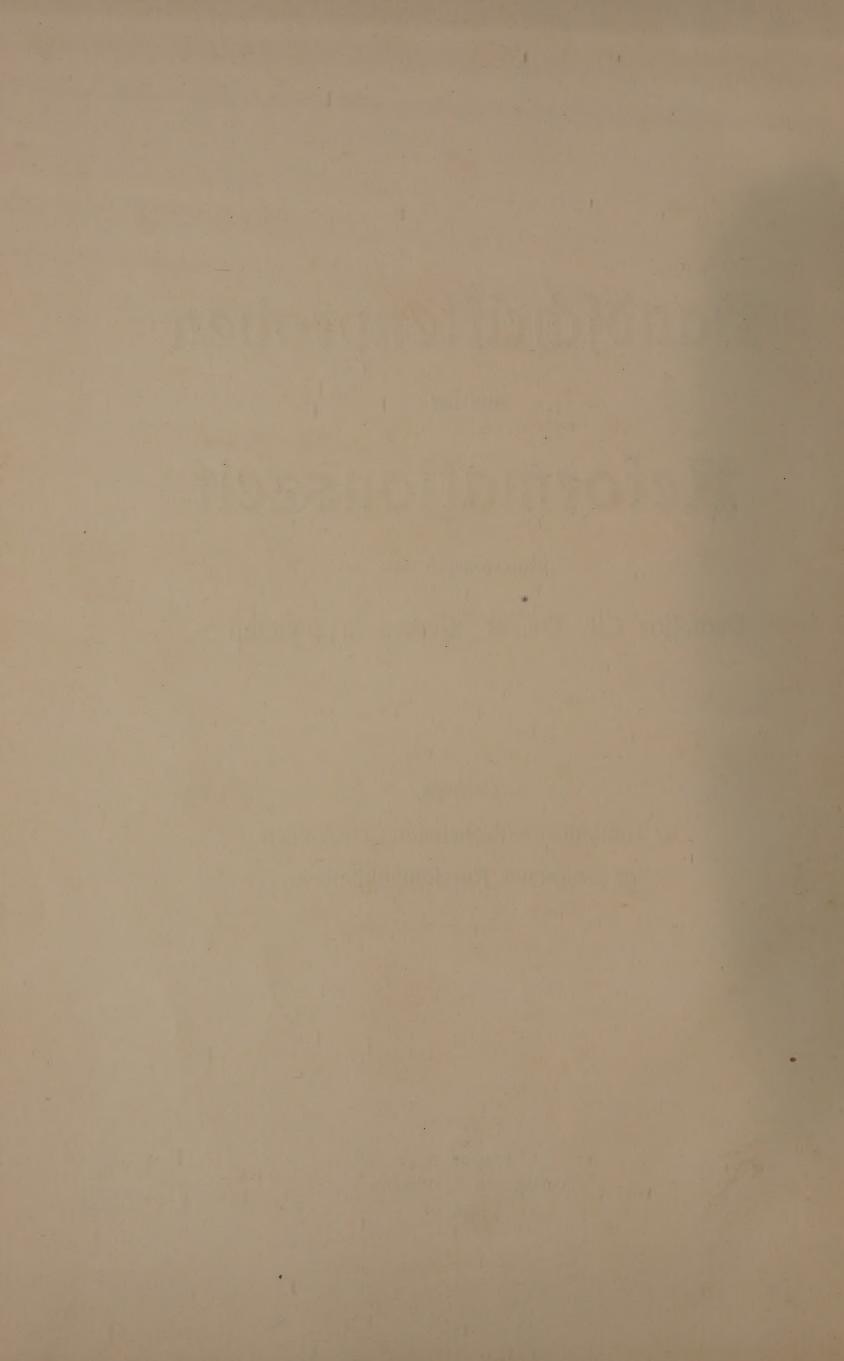

### Einleitung.

Die Sammlung, deren erste Lieferung hier vorliegt, will nicht mit dem von Johannes Ficker und Otto Winckelmann herausgegebenen Werke: "Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts" in Konkurrenz treten. Dieses Werk behält für immer seinen besonderen hohen Wert. Er liegt einmal in seinem prächtig einheitlich geschlossenen Charakter. In der Erwägung, dass bei weiter gedehnten Grenzen die Auswahl "immer mehr oder minder zusammenhangslos und willkürlich bleiben" würde, haben sich die Herausgeber auf Stadt und Bistum Strassburg beschränkt und auf diesem enger begrenzten Gebiete möglichst Vollständiges zu leisten gesucht. Mit Recht durften die Herausgeber bemerken: "Wir erfreuen uns dabei allerdings des Vorzugs, dass die Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation in ganz besonderem Umfange und mit überraschender Vielseitigkeit und Kraft an der gesamten Entwickelung teilgenommen und die Bewegungen der Zeit besonders lebhaft reflektiert hat". Dank der Zentralstellung Strassburgs im Reformationszeitalter ist denn auch wirklich eine recht reichhaltige und mannigfache Sammlung zustande gekommen.

Zum andern zeichnet sich das Werk von Ficker und Winckelmann aus durch die ganz vortrefflichen Einleitungen und Viten der Briefschreiber. Dadurch ist die Forschung direkt erheblich gefördert worden.

Nur einen Nachteil hat dieses Werk — besonders nachdrücklich hat Walter Köhler darauf hingewiesen (Theolog. Jahresbericht 22, 585 ff., 25, 550, Theolog. Literaturzeitung 31, 531 ff.) —: es ist so teuer, dass die Anschaffung für Studenten und Privatgelehrte im allgemeinen ein Ding der Unmöglichkeit ist und dass auch Institute sich höchstens ein Exemplar leisten können. Diesem Mangel will unsere ganz bedeutend billigere Sammlung abhelfen.

Sie wird zugleich ein viel universaleres Material enthalten. So schön abgerundet wie das Ficker-Winckelmannsche Hauptwerk wird unsere Auswahl freilich sich nicht präsentieren, immerhin wird sie doch auch durchaus nicht "zusammenhangslos und willkürlich" erscheinen. Alle die Persönlichkeiten nämlich, die in unserer Sammlung mit ihrer Handschrift vertreten sind, gruppieren sich um Martin Luther, als dessen Freunde und Mitarbeiter, Korrespondenten, Anhänger und Gegner. Die Beziehung zu dem Wittenberger Reformator ist das sie alle umschliessende Band. Es ist klar, dass bei so weitgespanntem Rahmen Vollständigkeit unerreichbar ist. Trotzdem hoffen wir, allen denen, die aus Originalquellen des 16. Jahrhunderts schöpfen wollen, ein brauchbares Hilfsmittel zu bieten, das sich ebensowohl zu Seminarübungen wie zum Selbststudium eignet.

Die vorliegende erste Lieferung reproduciert 67 Originalhandschriften aus dem fast 4000 Nummern enthaltenden Schatz von Briefen aus der Reformationszeit besonders an den Zwickauer Stadtschreiber Stephan Roth, an den Erfurter Pfarrer Andreas Poach und an Georg Spalatin, den die Zwickauer Ratsschulbibliothek bewahrt. Die Auswahl war nicht leicht. Von folgenden Gesichtspunkten haben wir uns leiten lassen:

1. Unsere Sammlung soll in erster Linie denen, die noch nie Originalbriefe und -akten aus dem 16. Jahrhundert in Händen gehabt haben, ein möglichst reichhaltiges und verschiedenartiges Material darreichen, an dem sie sich einlesen, üben und mehr und mehr vervollkommnen können. Es mussten daher auch mehrere längere Briefe eingefügt werden, und es mussten vor allem die Stücke nach den Leseschwierigkeitsgraden abgestuft und leicht zu lesende, schwierigere und recht schwierige Stücke aufgenommen werden. Absichtlich haben wir auch einige Originale facsimiliert, deren Schrift verblasst oder vergilbt ist oder die durch Feuchtigkeit und Moder gelitten haben. Schon aus der hier vorliegenden ersten Lieferung lässt sich daher leicht ein instruktiver Studiengang zusammenstellen.

Auch in Einzelheiten wird man den paläographischen Gesichtspunkt betont finden. So haben wir z. B. von dem Leipziger Buchdrucker Michael Blum zwei Briefe reproduciert, einen von 1526 und einen von 1534, um der Legende von Vater und Sohn 1), die auch den Akten gegenüber nicht stand hält2), den Todesstoss zu versetzen. Auch von Luther bringen wir zwei Briefe, von 1525 und 1540, um zu zeigen, wie die Schriftzüge des alternden Reformators ihren graziösen Charakter verlieren und grösser und massiver werden. Und wenn wir dem Melanchthonbriefe ein Redeconcept von der Hand des mit ihm innig befreundeten Wittenberger Medizinprofessors Jaköb Milich gegenübergestellt haben, so ist das deshalb geschehen, weil die beiden Handschriften leicht zu verwechseln sind und tatsächlich verwechselt worden sind.

<sup>1)</sup> Vergl. zuletzt G. Wustmann, Geschichte der Stadt Leipzig I, Leipzig 1905, S. 421.

<sup>2)</sup> Herr Prof. Dr. E. Kroker in Leipzig teilte mir aus dem Ratsarchiv freundlichst folgendes mit: Der Michel Blum, der 1526 im Gefängnis sitzt, ist der 1514 in die Bürgermatrikel eingetragene "Michael Oswalt vonn Strassburgk Buchdrucker". Hätte dieser Michael "Blum" einen gleichnamigen Sohn gehabt, und hätte dieser die Buchdruckerei übernommen, so müsste man erwarten, ihn gleichfalls in der Bürgermatrikel zu finden, als Bürgerssohn hätte er das Bürgerrecht ja umsonst gehabt. Weiter steht im Ratsbuch ein Vertrag, den "Frau Dorothea, Michel Blumens weip, in abwesen yres mannes" am 11. April 1527 abgeschlossen hat. Diese Dorothea Blum stirbt 1545, und der Witwer Michel Blum schliesst eine Erbeinigung mit Wolffen Zimmermann von Dippoldiswalde, "seines weibs schwester Sohne". Diese Angabe, derzufolge Michel Blum 1545 einen erwachsenen mündigen Neffen hatte, passt auch nur auf den alten, 1514 von Strassburg nach Leipzig übergesiedelten Blum.

- 2. Unsere Sammlung soll weiter besonders Bibliotheks- und Archivbeamten Material liefern zur Recognoscierung von Handschriften aller Art, Glossen, Dedikationen und sonstigen Einträgen in Büchern, Predigt- und Kollegnachschriften, Konzepten, deren Schreiber nicht genannt ist. Es mussten daher bei der Auswahl Männer bevorzugt werden, von denen der Herausgeber teils weiss, teils vermutet, dass Handschriften von ihnen noch in mehreren anderen Bibliotheken und Archiven begegnen. Auch zu diesem Zwecke mussten ganze und womöglich längere Briefe beigebracht werden, da ein paar Zeilen als Vergleichsmaterial nur in Ausnahmefällen genügen.
- 3. Erst in dritter Linie konnte der Inhalt der Briefe berücksichtigt werden. Da unsere Publikation eben in der Hauptsache nur ein praktisches Hilfsmittel sein will, haben wir uns nicht gescheut, auch längst bekannte Briefe zu facsimilieren. Andererseits aber haben wir besonders in den Fällen, in denen wir aus einer grösseren Anzahl von Briefen ein und desselben Mannes auswählen konnten, in der Regel den inhaltlich interessantesten und reizvollsten ausgesucht.

So haben wir z. B. aus den vielen Briefen von dem Wittenberger Diakonus Georg Rörer denjenigen ausgewählt, in dem die Lutherschen Katechismustafeln zum ersten Male auftauchen. Man sieht, er ist vom 2., nicht vom 20. Januar 1529 datiert; damit lösen sich einige kleine Schwierigkeiten 1). In die Vorgeschichte des Lutherschen Katechismus gewährt uns der Brief von dem Zwickauer Pfarrer Nikolaus Hausmann einen Einblick 2). Aus den Briefen von Rörers Oberkollegen Johann Mantel bringen wir einen, der uns mitten hineinführt in den ehelichen Zwist zwischen Stephan Roth und seiner Frau Ursula geb. Krüger; dieser Zwist spielt ja auch in Luthers und Bugenhagens Briefwechsel mit hinein 3). Und aus den vielen Hunderten von Briefen des Schlossherrn auf Mylau Josef Levin Metzsch reproducieren wir einen von besonders intimem Reiz, in dem Metzsch in seiner rührenden Liebe und Fürsorge für seine Kinderschar erscheint 4).

Die Facsimilierung ist mittels des bekannten Manuldruckverfahrens erfolgt. Damit ist die originaltreue Wiedergabe gewährleistet. Nur Stock- und Schmutzflecken sind natürlich beseitigt. Ergänzt ist nichts; wo etwas fehlt, ist im Original ein Loch oder die Schrift nicht mehr sichtbar; wo die Schrift undeutlich wird, ist dies auch im Original der Fall.

Die zweite Lieferung, die aus mehreren anderen Bibliotheken und Archiven gespeist werden wird, wird die allermeisten der jetzt noch klaffenden Lücken ausfüllen und in Kürze erscheinen.



<sup>1)</sup> Vergl. Weimarer Lutherausgabe 30 I, 428 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Cohrs, Die Evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion IV, Berlin 1902, S. 248.

<sup>3)</sup> Vergl. Enders, Luthers Briefwechsel 6, 246 f.1.

<sup>4)</sup> Vergl. G. Buchwald, Unser Vogtland 4 (Berlin 1898), S. 458.

### Alphabetisches Verzeichnis der Briefschreiber.

(In den Anmerkungen wird, wenn der Brief schon — vollständig oder zum Teil — ediert ist, zuerst diejenige Stelle genannt, an der das geschehen ist, sodann diejenige Literatur citiert, aus der man sich am schnellsten und besten über den betr. Briefschreiber orientieren kann. Die den Namen beigesetzten Zahlen bezeichnen die Briefe nach ihrer Nummer auf den Tafeln und in der Transskription.)

Amsdorf, Nikolaus von 1) 1. Aurifaber, Joh.2) 2. Aurogallus, Matthäus3) 3. Balduin, Urban 4) 4. Beyer, Christian d. ä. 5) 5a. d. j. 6) 5b. Blum, Michael 7) 6a und 6b. Brisger, Eberhard<sup>8</sup>) 7. Brück, Gregor<sup>9</sup>) 8. Buchholzer, Georg 10) 9. Bugenhagen, Joh. 11) 10. Carlstadt, Andreas 12) 11. Chyträus, David 18) 12. Cordatus, Konrad 14) 13. Cruciger, Kaspar 15) 14. Curio, Georg 16) 15. Döltzk, Hans 17) 16. Egranus, Joh. Sylvius 18) 17. Erasmus, Desiderius 19) 18.

- 1) RE<sup>3</sup> (=Realencyklopädie für protestantische Theologie u. Kirche 3. Aufl.) 1, 464 ff.
- 2) G. Buchwald, Andreas Poachs handschriftliche Sammlung ungedruckter Predigten D. Martin Luthers aus den Jahren 1528—1546 I, Leipzig 1884, S. VIII f. RE<sup>3</sup> 2, 288 ff.
- 3) G. Buchwald, Zur Wittenberger Stadt- und Universitätsgeschichte in der Reformationszeit, Leipzig 1893, Nr. 107. G. Bauch, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48 (1904), S. 22 ff. 469 ff.
- 4) Buchwald, Witt. Nr. 75, ebd. S. 5 A. 1 u. Seidemann, Zeitschr. f. d. histor. Theologie 1860, S. 485.
- 5) Nik. Müller, Die Wittenberger Bewegung 1521 u. 1522, Leipzig 1911, S. 246 ff.
- 6) ebd. S. 250 f.
- 7) G. Buchwald, Archiv f. Gesch. des deutschen Buchhandels16 (1893), Nr. 82 u. 458. s. Einleitung.
- 8) Enders, Luthers Briefwechsel 2, 14 16. 5, 222. 2591. 2792 u. ö.
- 9) Meine Beiträge zur Reformationsgesch. II (Berlin 1902), S. 137. RE<sup>3</sup> 3, 441 ff.
- 10) Buchwald, Roth Nr. 98. Enders, Luthers Briefwechsel 12, 3181.
- <sup>11</sup>) Vogt, Dr. Joh. Bugenhagens Briefwechsel, Stettin 1888, Nr. 34. RE<sup>3</sup> 3, 525 ff.
- 42) H. Barge, Andreas Bodenstein von Carlstadt, Leipzig 1905, II 545. RE<sup>3</sup> 10, 73 ff.
- 13) Buchwald, Poach S. II f. RE3 4, 112 ff.
- Nik. Müller, Die Kirchen u. Schulvisitationen im Kreise Belzig 1530 u. 1534, Berlin 1904, S. 70 f.
- [Weller,] Altes aus allen Teilen der Geschichte, Chemnitz 1762 u. 1766, II 495 ff. RE<sup>3</sup> 4, 343 f.
- 16) Enders 9, 361<sup>1</sup>, Kroker, Neujahrsblätter der Bibliothek u. des Archivs der Stadt Leipzig IV (1908), S. 41 ff.
- 17) Nik. Müller, Die Wittenberger Bewegung S. 364 ff.
- 18) Mitteilungen des Zwickauer Altertumsvereins 6 (1899) und 7 (1902).
- 19) Weller, Altes I 156 f., Mitteilungen 7, 32.

Fend, Melchior 20) 19. Flacius, Matthias Illyricus 21) 20. Forster, Joh. 22) 21. Fues, Wolfgang 23) 22. Goldstein, Kilian<sup>24</sup>) 23. Greff, Joachim<sup>25</sup>) 24. Güttel, Caspar<sup>26</sup>) 25. Hausmann, Nikolaus 27) 26. Hegenwald, Erhard<sup>28</sup>) 27. Helt, Georg<sup>29</sup>) 28. Jonas, Justus 30) 29. Klug, Joseph 31) 30. Knod, Paul 32) 31. Lotter, Melchior 33) 32. Loy, Balthasar<sup>34</sup>) 33. Luther, Martin<sup>35</sup>) 34a und 34b. Major, Joh. von Joachimsthal 86) 35. Mantel, Joh. 37) 36. Melanchthon, Philipp 38) 37. Menius, Justus 39) 38.

20) G. Buchwald, Mitteilungen der deutschen Gesellschaft in Leipzig 9 (1894), S. 77 f., Nik. Müller, Philipp Melanchthons letzte Lebenstage, Heimgang und Bestattung, Leipzig 1910, S. 143 Anm. 149.

Metzsch, Joseph Levin 40) 39.

- 21) RE3 6, 82 ff.
- <sup>22</sup>) Buchwald, Roth Nr. 543. RE<sup>3</sup> 6, 129 ff. Nik. Müller, Zeitschr. des Vereins für Kirchengesch. in der Provinz Sachsen 8 (1911), S. 109 A. 1.
- 23) R. A. Lempe, Mag. Wolfgang Fues, Chemnitz 1877, S. 19 f.
- 24) Nik. Müller, Belzig S. 19 ff., Enders 13, 2124.
- 25) G. Buchwald, Roth Nr. 469, R. Buchwald, Joachim Greff, Leipzig 1907.
- <sup>26</sup>) Kawerau, Caspar Güttel, Halle a. S. 1882, S. 94 Nr. 19, Buchwald, Roth Nr. 177.
- <sup>27</sup>) O. G. Schmidt, Nikolaus Hausmann, Leipzig 1860, S. 88 f. Nr. 2, Buchwald, Roth Nr. 60. RE<sup>3</sup> 7, 487.
- 28) Ztschr. f. Kirchengesch. 29, 223 f.
- <sup>29</sup>) Georg Helts Briefwechsel, herausgegeben v. O. Clemen, Leipzig 1907.
- 80) Kawerau, Der Briefwechsel des Justus Jonas, Halle 1884 f., II Nr. 826. RE<sup>3</sup> 9, 341 ff.
- Buchwald, Roth Nr. 105, Götze. Die hochdeutschen Drucker der Reformationszeit, Strassburg 1905, S. 53 Nr. 71.
- Buchwald, Roth Nr. 164. Nik. Müller, Die Wittenberger Bewegung S. 288 ff.
- 93) Buchwald, Roth Nr. 232. Götze S. 29 f. Nr. 38.
- <sup>81</sup>) Beiträge z. Sächsischen Kirchengesch. 18 (1904), S. 125 ff.
- 35) Enders 5, Nr. 870 und 13, Nr. 2909.
- <sup>36</sup>) G. Frank, Joh. Major, der Wittenberger Poet, Halle 1863.
- 87) Buchwald, Witt. Nr. 34. Enders 4, 294<sup>5</sup>, 10, 175<sup>2</sup>, 12, 284 f.<sup>1</sup> und ö.
- <sup>38</sup>) CR VI 705.
- <sup>39</sup>) RE<sup>3</sup> 12, 577 ff.
- 40) Enders 2, 3501. 6, 236 f. 1.

Milich, Jakob 41) 40.

Mohr, Georg 42) 41.

Moibanus, Ambrosius 43) 42.

Mulpfort, Hermann 44) 43.

Münsterberg, Herzogin Ursula von 45) 44.

Münsterer, Sebald 46) 45.

Musa, Antonius 47) 46.

Naogeorgus, Thomas 48) 47.

Nopp, Hieronymus 49) 48.

Osiander, Andreas 50) 49.

Otho, Anton 51) 50.

Pauli, Benedikt 52) 51.

Pflug, Julius 53) 52.

- 42) Meine Beiträge z. Reformationsgesch. II, 41 f.
- 43) Enders 5, 220 f.1
- 11) Enders 2, 5051.
- 45) Enders 7, 2 f.1
- 46) Seidemann, Zeitschrift für die historische Theologie 1874, S. 552, Enders 12, 271 f.5.
- <sup>47</sup>) Meine Beiträge I 62 ff. II 90, 135 f. III 105 f.
- 48) Buchwald, Roth Nr. 673. Enders 11, 348 f.<sup>1</sup>, Leonhard Theobald, Das Leben und Wirken des Thomas Naogeorgus seit seiner Flucht aus Sachsen, Leipzig 1908.
- 49) Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte 16 (1910), S. 42 ff. 84 f.
- 50) Meine Beiträge II 134 f. RE<sup>8</sup> 14, 501 ff.
- 51) Buchwald, Poach S. X f. Enders 12, 231.
- 52) Buchwald, Witt. Nr. 157. Nik. Müller, Belzig S. 11 ff.
- <sup>58</sup>) RE<sup>8</sup> 15, 260 ff.

Plateanus, Petrus 54) 53.

Poach, Andreas 55) 54.

Reichenbach, Philipp 56) 55.

Reissenbusch, Wolfgang 57) 56.

Rhaw, Georg 58) 57.

Rörer, Georg 59) 58.

Roth, Stephan 60) 59.

Schumann, Valentin 61) 60.

Sindringer, Bleikard 62) 61.

Spalatin, Georg 63) 62.

Stolsius, Joh. 64) 63.

Wigand, Joh. 65) 64.

- 59) Buchwald, Witt. Nr. 53. Nik. Müller, Belzig S. 16 ff.
- 60) Vergl. zu diesem Brief Reinhold Hofmann, Dr. Georg Agricola, Gotha 1905, S. 29 f.
- 61) Buchwald, Roth Nr. 385. Götze S. 30 f. Nr. 40.
- 62) Enders 7, 152 f.5 12, 2086.
- 68) RE3 18, 547 ff.
- 64) Buchwald, Poach S. III A. 2.
- 65) RE<sup>8</sup> 21, 270 ff.



<sup>4:)</sup> Nik. Müller, Melanchthons letzte Lebenstage S. 113 ff. Anm. 51.

<sup>54)</sup> Literaturzusammenstellung bei Förstemann und Günther, Briefe an Desiderius Erasmus von Rotterdam, Leipzig 1904, S. 406.

<sup>55)</sup> Allgemeine deutsche Biographie 26, 325 ff.

<sup>56)</sup> Seidemann, Zeitschrift für die histor. Theologie 1874, S. 546.

<sup>57)</sup> Meine Beiträge II 133. Literaturzusammenstellung im Studium Lipsiense, Ehrengabe für K. Lamprecht, Berlin 1909, S. 188 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Buchwald, Roth Nr. 516. Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel 71, 10020 ff.

### 1. Nikolaus von Amsdorf an Andreas Poach, [Eisenach-Erfurt,] 15. Dezember 1560.

S. Nescio profecto, quid tibi dicam aut scribam. spiritum tuum interrogabis, et ille tibi respondebit, si vera fide Dominum inuocaueris. tuum consilium mihi optimum videtur, vt supplices principi, vt omnes causas, ex quibus turbe orte sunt et oriri possint pastori futuro, tollat et amoueat. Melius ego nihil noui. Ego non scribo ad aulam, siquidem me inscio omnia que facta sunt egerunt et fecerunt. His bene vale. Sontag nach Lucie 1560.

Niclas von Amsdorff.

### 2. Johann Aurifaber an Andreas Poach, [Königsberg]-Erfurt, 24. Januar 1562.

Gratiam et pacem in Christo. Reuerendissime et doctissime uir, dilectissime frater, de statu rerum mearum credo T. R. d. ex compatre meo domino Rosino et ex aliorum amicorum relatione plurima accepisse. dimissionem igitur tandem impetraui, et, cum dei auxilio pristina ualetudine restitutus fuero, quae ex tragicis illis meis actionibus nonnihil afflicta est, quaeram alium dominum, ubi deo et ecclesiae meo ministerio seruire possim, quamuis nunc non desint honestae uocationes, tamen propter hibernum tempus et alias grauissimas causas nolo cuiquam adhuc meam addicere operam. Volui etiam ad certum tempus hospitium in urbe Erfordiensi quaerere ac praesertim uobiscum de quibusdam sanctissimis Lutheri monumentis componendis conferre. nollem enim in hoc meo otio plane desidiosus esse. sed ab amicis mihi dissuadetur, ne in eum locum (propter principes) migrem. coram autem, uel per literas, adhuc de meo proposito uobiscum agam. nam cum maximae impendeant mutationes, et certum est papistas moliri magna bella, ac Germania eiusmodi calamitates propter contemptum uerbi mereatur, percuperem Lutheri scripta tipis excussa iri, ne plane interirent ingruentibus bellis, sicuti plurima scripta patrum olim per bella perierunt.

In die Epiphaniae prima Sessio Concilij Tridentini celebrata est. et plusquam 60 Cardinales, Episcopi et Praelati ibi dicuntur congregati esse. Caesar, papa et rex Hispaniae concilium exequentur. et iam passim sunt in armis. habebit igitur certo Germania et Gallia hoc anno bellum. sed de his alias plura scribam.

Bene et foeliciter uale. ac tibi meas preces, studia et officia omnia polliceor. Datae 24. Januarij Anno 1562. T. R. d. deditiss[imus]

Joannes Aurifaber.

### 3. Matthäus Aurogallus an Stephan Roth, Wittenberg-[Zwickau], 21. September [1531].

S. P. D. Quamuis nullum ad te scribendi argumentum offerretur, Stephane amicissime, tamen mihi hoc tempore non potui temperare, quin aliquid ad te literarum darem, Maxime cum istuc proficisceretur Barptolomaeus Sylaesius, qui tibi iam olim, ut mea fert opinio, notissimus fuit. Porro eidem oblata est condicio quaedam istic apud uos, quam ut facilius impetrare possit, rogo te admodum familiariter, ne graueris ipsum prudentiss[imo] Cygnaeorum senatui commendare, apud quem tua authoritate atque eciam existimacione plurimum uales. Qua re nihil gracius, nihil accepcius, nihil denique iucundius mihi hoc tempore facere poteris. Vale XI. Calen. Octob. Vitebergae.

Tuus Matthaeus Aurogall[us.]

### 4. Urban Balduin an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 5. Oktober 1529.

Mein gantzwyllige dinst zcuuor. Lieber Magister, meins hern furhaben Ist dis, das eyne, dieweyle es nicht heymlich ist, magk Ich es euch auch anzceygen: Er vnd bleychardt, des gleichen der Leuin von halle werden Licentiaten, am negsten freytage haben sie die fechtschule gehalten, Vnd vnser burgermeyster Benedictus wirdt Doctor werden etc. Das ander, szo mit meynem hern vorhanden, szo es durch Gottes wyllen fortgehet, wyll Ich euch auch anzceygen, Ich bitte aber, wollet von nichtes bey yemandes vermelden. Der wagen Ist noch zu Wittemberg, dan die furleüthe szo gantz seltzam sein, das sie schier niemandes wollen rhede gestehen. Thomas, der solche mühe gerne vff sich nheme, hat Doctor Martinum vnd die andern gegen Margtburgk gefurt. Dohin Ist auch Er Georg rherer mit yhnen getzogen. Dorothea hat iij Ele vnd iiij holtzern Teller gegen Leiptzgk geschickt, dye werden euch woll vbiranthwort

Wan nhun mehr fische feyle kommen, wyil szie der mehr keuffen. Von Benedicto pauli kan Ich nichts schreyben, Dan ehr Ist nicht do heyme, vnd Ich habs vergessen, was Ich euch von seinet wegen schreyben solle.

Dorothea schicket euch ij Metzen heyde grutze vnd j weynig honig, szie hat vff yetzt nicht mehr honigs gehabt.

Von Newen getzeytten weysz Ich nicht dan das der Teuschell bartell schneyders Eldeste Tochter Jungfraw Vrsulen gefreyhet hat vnd wirt Inn kurtzen hochzceit haben. Gestriges tages seint ausz vngern brieffe kommen, Darlnnen geschrieben, Das der Turck mit dem Weyn Weyda bis In die dreymallhunderttausent starck In vngern liege, haben Offen vnd Breszburg Ingenommen vnd zciehen vmmer fort. Got helff den armen vnd vns auch!

Die wassernussze seindt dis Ihar allzeumall vertruncken, Es ist nicht eyne dis Ihar zusehen gewesen.

Das geidt hat Dorothea vom bothen entpfangen.
Grusset Euir hausfraw von meynet vnd Dorothean wegen, vnd euch selbst auch vnd seyt Gothe befolhen. Gegeben gantz Eylendts vmb iiij hora nach Mittage zu Wittemberg Dinstags nach francisci Im 29 Ihare.

Vrb[an] Balduyn.

#### 5a. Christian Beyer d. ä. an Stephan Roth, Weimar-Zwickau, 6. März 1535.

S[alutem] p[lurimam]. Lyber Magister, guther freundt. Ewer schreyben hab ich alles inhalts verstanden vnd wher nicht vngeneigt, den gesellen zu promouiren, szo hab ich gereydt eyn gantzen stall voell, wyll aber dennost darauff bedacht seyn, yn mit der zeyt zü furdernn.

Vff dye beyd articll haben ewer herren antwordt. Wye sich das Regiment bey euch anlest, das schreybet mir secreto. Exitus acta probabit.

Ich wyll euch nicht bergen, das ich im gegendrumb 2 k[uxe] hab, 2 im Spigell, 1 in der vndersten nesten mas nachen dem gegendrümb.

Szo Ich dan hoer, es sey steigen vnd fallen vnd das best kauffen vnd verkauffenn, Szo wyll ich eüch gebetten habenn, was fur euch eyn gerucht glanget, das wellt mich zufellig wissen lassenn, Vnd legt kuntschaft darauff, wye sich dye teyl annlassenn.

Ich weysz nicht, wye muchs gemant. videtur mihi esse magna causa esse ad auaritie studium, Idolorum seruitutem. Vxor mea vtitur hoc responso: Was kuckes? man lasz sich genügen an dem, das eynem sünst got beschieden. Miror tamen, das in eynem Jar ex nihilo etwas sall werden, vnd vyl gelten vnd keyn auspeüt nhemenn. Scribite iuditium vestrum.

Vxor salutat vos et vxorem.

Valete. Ex Wimmaria Sabbatho Post Oculi Anno XXXV. Christianus vester.

### 5b. Christian Beyer d. j. an Stephan Roth, Wittenberg-[Zwickau], 1. September 1539.

S. Non dubito de tua singulari erga me humanitate, charissime d. Magister, quare, cum tua benignitas mihi sit perspectissima, duxi ad te scribendum, ac rogo magnopere, vt sororem meam sybillam tibi cure esse sinas omnibus in locis et ut illam educare velis ad Timorem dei, te etiam atque etiam rogo. Ego dabo operam, vt tibi olim a me referatur gratia digna etc. Bene vale. Raptim Ex Wittenberga prima die Septembri anno domini 1539.

Vester ob[sequentissimus].
Christannus Beyer.

#### 6a. Michael Blum an Stephan Roth, [Leipzig-Zwickau,] 16. März 1526.

Gnnad vnnd frydenn Inn Christo. Wirdiger, Lieber Herr Magister, ewer fryntlichenn schribenn hab ich Sehr wol wornumen, vnd wer mir sehr gefellig vnd dinstlich, Ich wolt mich auch ewrenn schribenn nach Inn aller erbarkeytt gegenn euch haltenn, Aber ich hab der buchlynn keynn vorstandt, so ich dann ettwas annehm zu druckenn vnnd ettwas scheltwortt dorin were, da durch mir schadenn mocht ensthenn, wil ich euch fryntlichenn bittenn, Ihr wolt mich douor warnnenn etc. Ich hett gutt lust zu dem exemplar vom Priesterthum vnd konigreich Christi der hundertt vnd 10 psalm, So es neymans zu nohe were, das ich es vngeferlichen were zu druckenn, Auch zu dem exemplar Cornelius breus. Ist mynn flyssige bitt an euch, Ihr wolt sie wol vberlessenn vnnd sie mir schickenn. auch so sie for auch deudsch getruckt seynn, so wil ich ihr nicht, es weren wol mehr, die ich gernn habenn mocht, als von der klosterkuscheytt, ich besorg, es mecht so scharpff seynn. auch hab ich sunst zu thun, das ich sey nicht ferttigenn kan auff denn ostermarckt. Domitt wil ich ewer wirde gott befollenn habenn mitt allenn beliebtenn. Datum ylendt auff frydag nach Letare Im 26 Jor.

Michel Blum, E. w.

#### 6b. Michael Blum an Stephan Roth, Leipzig-Zwickau, 1534.

Die Gnnad Gottes sey mitt vns allen.

Hochgelartter, wirdiger, Lieber Herr. wie ich Im nechstenn vorgangenen Leiptzigischenn marckt mitt euch geredt hab, dem Nach schick ich euch das Exemplar Lateynisch vnd eim deutsch, vnd ist meyn bitt vnd begerenn, wolt das Lateynisch besehen, dann es ist durch seynn auctor vorbessert vnd gemertt wordenn, vnd das deudsch darnach besehenn, ob es diesem gleych sey, so es aber nicht gleich were, wolt es vorgleychenn vnd deudschen. Auch so ist meyns bedunckenn das deudsch vbel verdeudschst vnd nicht dem Lateynischen gleichformig, sunder mitt vberigem gespey, das die sprüch nicht bedrufft, solch vnnutzes

gewesch austilgen auff das fleysigst vnd kurst bey der matterien bliben lassenn, vnd so ihrs besehenn habt vnd eurnn fleisz darbey thun wolt, ist meynn bitt, wolt mir das zuwissenn thunn, auff welche zitt das mag fertig werdenn, Domitt ich mich weisz darauff zuschickenn, eur Muhe vnd arbeytt sal euch nach aller billigkeytt vorgeneugt werdenn. Domitt seytt Gott mit allenn beliebtenn beuollen. Datum Leiptzig anno 1534.

Michael Blum, E. w.

lch hett euch des Egranus buchleyn gernn geschickt, hab ich keyns bekomen kunnen, dann er hatt sie alle mit siggefurdt, ich wil aber auff dem Leipsigst marckt euch eyns ausrichten.

### 7. Eberhard Brisger an Stephan Roth, Altenburg-Zwickau, 22. Februar 1544.

Gottes gnad sampt meynem gantz willigen dienst zuuor. Erbar vnd wolgelarter, besonder gunstiger herr vnd freundt, Ich hab mit brieffs zeiger hoppenhanszen vmb vj scheffel guthen hoppen geschriebenn, vnd nach dem Ich gedachtem hoppenn hanszen vnbekant, besorge Ich, er mochte myr den hoppen nicht vertrauwen, Ist derhalben meyn bitt, wo euch mein diener mit diesem meynem brieff ersuchen wurde, Ir wollet vnbeschwert seyn, burge vor mich zu werden, nicht lenger den auff mitwoch nach Inuocauit, auff welche Zeit Ich on allen verzugk das gelt mit Dieterich Monierinn treulich schicken will, den Sie auch der hoppen mit angehet. Das verdiene Ich wider vmb euch meynes geringes vermogens gantz willig. Geben llentz zu Aldenburgk am freitagh nach Julianae. Anno 1544.

Eberhardus Brisgerus prediger etc. E. w.

#### 8. Gregor Brück an Georg Spalatin, Taucha-Altenburg, 27. Mai 1532.

Mein freuntlich dinst zuuoren, wirdiger vnd hochgelarter, lieber her magister Spalatine, doctor benedictus pauli, d. augustinus vnd ich seindt nechten Jegen Torgaw komenn, nhun hadt mein gnediger Junger her vor gueth angesehenn, das wir solten vff altenborgk vnseren weg vnd euch doselbst mit nhemenn. Nachdem ich aber s f g angetzeigt, das das wenichen, dorauff wir fharn vnd enge vnd clein ist, dem schosser zue Ihene zustendig vnd wider dohin bracht musz werden, haben s f g befolen, das ich euch von wegen s f g schreiben solt, das ir mit eynem wenichen morgen ader vbermorgen frue zu vns Jegen Ihene ader bis mitwoch Jegen Salfelt zu vns kommen woltet, welchs ich euch demselbigen befel nach also wil angetzeigt vnd gepeten haben euch dornoch zurichten vnd nit ausenzupleiben. Doran ertzeigt ir meynem gnedigen hern zu gnedigem gefallen, szo verdienen wir andern solchs vnser personen halben auch gern Vnd sindt euch zu dienen willig. Datum Tauch montags nach trinitatis vmb j hor anno domini etc. xxxij.

Greg[or] bruck doctor.

### 9. Georg Buchholzer an Stephan Roth, Dahme-Wittenberg, 28. November 1526.

Gratiam et pacem per dominum nostrum Jesum Christum. Lieber her Magister, beszonder gunstiger freundt vnd gunner, Ich bedanck mich, das Ir euch meynet halben szo befleisziget, wils auch meynes vormugens willig erdinen, beschert mir got was, ich

wil eur warlich nicht vorgessen. Ich schicke euch die prouerbia philippi, wolt cantica darczu keuffen vnd mit eyander binden lassen. Ich schicke euch alhier annotationes Oecolampadij vnd knopfen in paulum ad Romanos vnd Jone in acta apostolorum, Bit wolt mir die nur schlecht planiren lassen vnd schlagen vnd darnach szo vngebunden widder schicken. Den Hoseam, wen ir den deusch gros modus bekompt, schicket mir den. Och Ist meyn Bitten an euch: Es predigete Doctor Martinus vor zue Jharn eyn Sermon de duplici missione spiritussancti, vnd der wart mir gestolen vnd kan den nhun nirgent widder bekommen. Nhu weis ich, das yn Magister georgius der diacon bey euch von Martinus gecolligirt, Szo het ich yn gerne widder, thar im aber nicht darumb schreiben, Szo wer nun meyn vleisziges bitten an euch, wolt doch zum magister gehen vnd Ihn darumb bitten, das er mir den wolt leihen, das ich in mocht auszschreiben, ich wolt im vorwar widder was von wilpret schencken, das im wol szolt gefallen. vnd wen ir den von Im bekommet, szo last den ausschreiben auf meyn gelt vnd lohnet dem schreiber davon vnd das ich den mit den andern buchern mocht bekommen. Bitt euch, befleissiget euch, das ir den bekommet. Ich wil eur widder nicht vergessen. altzeit wen was neues auszgehet, wen ir zu fellige botschafft habt, szo schicket mirs. Den auff den marg wil ich euch mehr gelt schicken. Sehet, das ir den sermon kunt fertig machen, das ir mir den mit den Buchern kundt schicken. Last euch der muge nicht vordrissen, wils mit der zeeit vorgleichen. Raphsodie In damis Anno etc. xxvj Mitwoch nach katharina. Te plurimum valere cum tua patri meo nichil foret iucundius auditu.

Tuus georgius Buchholtzerus.

# 10. Johann Bugenhagen an Nikolaus Hausmann und Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 5. Dezember 1529.

Gratiam dei per Christum. Non fuit difficile negotium, viri ornatiss[imi] et fratres In Christo dilecti. quod mihi mandastis, Siquidem eodem die accedens ad habitationem hans Carsten, vt conuenirem hominem de immodestia etc., solam vxorem eius domi reperi. haec iussit, vt gratias vobis agam, nec opus esse marito loqui, quando ipse iam aliquot septimanis multo humanior fuerit atque antea, se itaque iam sperare omnia meliora etc. Caeterum rogate isthic communem patrem per Christum contra Turcam latronem, et contra tyrannos, qui nihil aliud cogitant quam effundere innoxium sanguinem, neque minima causa ipsi sunt Turcicae In nos oppugnationis, vtinam non expugnationis. Compescat eos dominus, ne sibi sint causa perditionis et in Germania omnia sanguine misceant. Vna oratio Christiana fortior est omnibus Turcis et tyrannis. Montes enim transferre potest in mare, vt non timeamus per Christum, quando montes transferuntur in cor maris etc. Nos hic praedicamus, legimus, psallimus, oramus, alijs consulimus etc., quietissime In Christo agimus. Tentator ille mundi, id est impiorum dominus, breui cum suis ibit in ignem aeternum. Peccator videbit et irascetur etc. Nolite timere. Dominus sit vobiscum perpetuo et in aeternum. Amen. Ex W[ittenberga] Mdxxix Dominica secunda Adventus.

Salutate nostrum Cordatum et vxorem eius etc. Joannes Bugenhagius, Pomeranus, Vester.

### 11. Andreas Carlstadt an Georg Spalatin, Wittenberg-Altenburg, 8. Mai 1520.

S. Gracias tibi ago, Reuerendissime et charissime patrone, immortales, easque referre, si qua fortuna. si quo spiritu, si quo sanguine quiuero, curabo et pro mea virili adniter[l]tantisper animum pende, donec rebus ipsis retulero. Spero namque profuturas mihi pillulas, quas tantoopere rumor multorum extulit. Equidem, si dolores capitis paulum eleuarint, assidua diligentia lectorem agam. Nunc quoque, vt coepi pergere in Epistola Jacobi, plures habeo auditores, quam infirmitas mea cupiat, ita profecto in solitaria et vmbratili vita animo languido et propemodum fracto timidoque factus sum, vt omnia cum metu mihi ipsi attingere videar, confido autem deo per Christum talem me futurum, qualem saluti nanciscendae disponet. Caeterum te per deum imortalem et misericordem Et clementiss[imum] convenio, vt me tecum in matricula vel rotula pro primarijs precibus conscripta feras. quidquid eius beneficij nomine impendere debebo, lubens et hilaris dabo. Postremo tibi prouolutus supplico, digneris literarum, quas cum his misi, sarcinulam, si fieri potest, cum fideli nunccio Nurenbergam mittere, aut, si diffidas, efflagito, vt ad me redeat, ne perdam oleum et operam. Vale feliciter et me tibi commendatum habe. Datum Wittembergae die Martis post dominicam Cantate anno MDXX.

Tuissimus Andreas Carolostadius.

#### 12. David Chyträus an Andreas Poach, Rostock-Erfurt, 15. Juni [1563].

S. D. Reuerende vir, Cum omnes pios communi spiritu Christi et societate confessionis in DEO coniunctos et amicos esse sciam, dedi his ingeniosis et modestis Iuuenibus Martino Lydio et Theodorico Aquario, auditoribus nostris, Epistolam tibi inscriptam, Quae et amiciciae inter nos conciliandae exordium esset, et hisce Juuenibus aditum ad te patefaceret. Etsi enim nulla inter nos familiaritas hactenus intercessit et uterque nostrum alteri ignotus est, tamen labore tuo, quem in Concionibus Lutheri describendis insumsisti, ego et mea coniunx et liberi quotidie fruimur. Ideoque gratiam nos tibi debere profitemur. Oro autem, ut hisce hospitibus per ministrum tuum Templa praecipua, et cellam Monasterij Augustinensis, in qua Lutherus habitauit, et Collegia Academie et alia isthic ἀξιοθέητα monstrari sinas. Ecclesia et Academia nostra Dei beneficio tranquilla et in tuendo Lutheri deposito consentiens et constans est.

Inter vicinos Reges Danum et Suecum atrox bellum exardescit: de quo ex alijs cognosces. Deum oro, ut pacem in Ecclesijs et Politijs salutarem restituat et conseruet. Datum Rostochij 15 Junij. Dauid Chytraeus.

Oratum facies his hospitibus, si breui Epistolio aditum ipsis ad D. Nicolai Amsdorffii colloquium patefacies.

### 13. Konrad Cordatus an Stephan Roth, Wittenberg-[Zwickau], 2. Juli [1531?].

Gratiam et pacem per Christum. Rogo et obtestor quoque tuam fidem tuamque charitatem, amantiss[ime] S[tephane], ut litteras, quas vides, quantocius in vallem transmittas, repeto enim in illis Biblia mea, que in valle [!] misi, et scribo, ut ad te veniat [!], mihi deinde perte mittenda. Sed et aliud est, quod a te rogo, ut illi, cui scribo, viginti vnum

grossos suo tempore mittas, si a te velit accipere, tantum enim debeo illi, qui Biblia mea habet, ego illos tibi hic reddam, cum olim aderis, aut ad te, cum certum nunccium habuero, transmittam. Neque est ut excusacionem causeris, sum enim soluendo, Neque mihi quippiam deest nisi fidus nunccius, qui eo concedat et debitum reddat. Faciet autem te cerciorem litteris suis ille, cui scribo, si a te velit mutuum meum accipere etc. age, mi S[tephane], fac hec omnia, et ego (ita me deus amet) vices rependam. Et hoc quoque cura diligenter, ut fideli nunccio commendes Biblia mea at me perferenda. Eciam rogo, cures, ut is, qui in Vallem litteras portaturus est, fidus sit, aut certe si vector est, ut eciam biblia et alia quedam pauca ad te perferat, et quicquid ei dederis, probe reddam. Iccirco ne pauca des, scilicet ut sit fidelior et ad hoc faciendum propensior. Non enim est nunc quicquam in mundo, quod malim, quam quod vxor mea corpore egrotans valeat et ad me Biblia mea redeant. Vale et longannis esto et fortis per Christum, ne succumbas sub cruce, sub qua te nunc non breui tempore voluit gemere rectum dei iudicium. lass dier die weis gottis wolgefallen, er maint es gut, vnd wirts gut machen. Vestrum Pastorem ex animo cupio valere, et in fide fortem esse. Ex Vittemberga celeriter etc. Visitacionis.

Cordatus.

#### 14. Kaspar Cruciger an Stephan Roth, Leipzig-Zwickau, 26. Februar [1518].

S. Lectae mihi sunt literae tuae, quae non parum et gratae fuerunt et iucundae, Cum multis nominibus, tum quod mutuae charitatis iam aliquot annis ab utroque ardenter cultae ignem longe fortius accenderint, qui prope remissurus erat, nisi in tempore respectum fuisset ad rem, Nisi literarum ultro citro missitandarum consuetudine, qua ad tuendam amicitiam inter absenteis nihil est fortius, iam aliquot etiam menses intermissa denuo uetus mutuae necessitudinis uinculum fuisset firmatum. Ob id, mi Stephane, non est, cur te non laudem, imo, si modo quid ingenui hominis in meo pectore sit, gratiam habeam, quod tu ab hac uelut supinitate me deterrueris et, tum maior me natu, tum inter tantas negociorum scholarium procellas, praeter istorum uulgarium amicorum morem tanti meam amicitiam (ex qua tamen nihil quod sperare possis habeas egregij) feceris, ut prior ad eam conseruandam me adhortatus fueris et puero uelut sis factus supplex. Ego autem cur contra non ipse meam ignauiam damnem, Qui ei, qui ex animo mihi bene uelit, non respondeam? Quo modo autem respondeo, si in literas ad te mittendi officio tandiu cesso? Nam si maxime uelim eam negligentiam aliquo modo excusare. eo res uenit, vt id facere causa honesta non possim. Nam siue occupationes meas praetexere coner, id in aperto est mihi esse nullas, nisi quas in literarum studijs habeo et quae mihi sunt scribendarum literarum exercitatione, sine tabellarios mihi defuisse excusare uelim, ea re nostram desidiam tam frequenter uulgo omneis excusare solemus, ut id uix amplius fidem mereatur, siue postremo non fuisse, quid scriberem, tantum hic quotidie rerum nouarum iactatur, ut hac parte minime omnium culpa vacem. Quare cum nihil ego cuniculorum quaeram, per quos elabi possem, sed omnem hanc meam negligentiam mea culpa admissam etiam sponte tibi confitear, non negabis ueniam ei, qui resipiscere velit. Id quod eo minori negocio assecuturum me spero, quod in illa tua epistola nullis neque iurgijs neque conuiciis meam incusas socordiam, sed id tantum petis, ne ullo modo committam amicitiae nostrae uinculum interire. Quamobrem plane ab hominis vocabulo alienus sim oportet, nisi meipse agnoscam hac parte et studeam posthac, ne unquam in officio non fuisse culpare me possis. Sed de his satis. Nunc eo transeo, vt super his, de quibus a me postulasti fieri certior, respondeam. Petis autem, vt tibi significem, quae hic tum alibi tum inter doctos agitentur. Tu igitur interim ea accipe, quae te scire maxime intersit et quae maxime literis committenda censui. Primum de Academiae nostrae statu hoc scito Nihilo melius hic res sese habere quam antequam tu discesseris. Nam quanquam iam paucis abhinc mensibus multa de commutando in melius gymnasij statu agitatum est et in hoc fuit apud nos princeps, Tamen Theologistae illi nostri et si qui sunt eius

farinae ac, ut graeci dicunt, τούτου τοῦ πονηφοῦ κόμματος, ita rem agunt, vt non tam augeatur et floreat Academia quam minuatur et decrescat. Nam illi suis apud principem adulationibus et quibusquis [!] alijs artibus nihil non faciunt, quo proprio commodo consulant, optantes etiam interim Remp[ublicam] literariam omnem subuerti. Rumor est breui denuo hic futurum principem, vt vel aliquid agat vel nihil. videbimus, quis sit rei futurus exitus. Jam si quis est, qui gymnasium hoc aduersus istos tueatur et conseruant [!], Is est P[etrus] Mosellanus, Qui in hoc non parum auxilij habet ab homine quodam natalium splendore claro, sed literis etiam clariore Othone De Pakc, Qui duo strenuam operam collocant literis bonis in suum florem restituendis. Mosella[nus] hic quidem pro viribus graecarum et latinarum literarum studia erigit, Otho Jurisconsultorum literas pro viribus docet. Nam principis quoque stipendio dotatus est, pro quo publice institutionum libros praelegit. Ambo apud illiteratos istos magnam sibi inuidiam conflant. Malunt tamen studiosis sua opera consulere, quam ob istorum hominum simultatem Academiae statum in peius declinari sinere. Sed ego iam mei oblitus plus aequo verbosior sum et ambas tibi manus mea epistola expleo. Quanquam tu id propterea boni consules, quod Resarciendum fuerat, quod hactenus negligentia admissum est. Vale ac Georgium nostrum Agricolam saluta meo nomine diligenter Ac iube, vt mihi quamprimum scribat. Debet enim epistolam mihi, Et ego sibi suas partes praeripere nolo. Salutat te Mosellanus. Tum et mei parentes. Iterum vale. Lypsie Die Veneris post inuocauit. Caspar Cruciger.

haec ad te scripsi tumultuarie. Nam quod diligentius non scripserim, facit quod et alio scribendae erant literae.

#### 15. Georg Curio an Stephan Roth, [Wittenberg]-Zwickau, 17. Oktober 1541.

S. P. in Christo plurimam. Optime mi domine Magister, amice et fautor syncere, Significat mihi Simon noster nepos ex sorore tuus, sese apud vos delatum esse nescio a quo malignius, Quasi qui immodestius se hic gerat, Petijt itaque a me vitae et morum suorum testimonium, quia, cum vicinus sit mihi et conuictor praeterea perpetuus, putat Sibi fidem meam apud vos profuturam esse. Ac miror profecto, quis et quo consilio, quisquis is fuit, Simonem nostrum ita insimularit, vt prorsus contraria veritati detulerit, neque

verisimilia quidem. Nam, quantum ego illum noui, vere testari possum, me nihil in illo immodesti deprehendisse, quodque adolescentem hac aetate et hoc vitae cursu dedecere arbitrer. Tum in studijs ea versatur sedulitate, vt sperem eum non contemnendos progressus facturum, idque breui. Nec scriberem haec, si aliter iudicare possem. Quare te precor, ne illis maleuolis et inuidis fortasse fidem habeas, quin optima quaeque de nepote tibi persuadeas, siquidem talis erit qualem ego illum agnosco hactenus. Vale et boni consule hoc plusquam extemporale scriptum, quod non nisi a candido et amante vestri ingenio atque animo proficiscitur. Cursim postridie Galli 1541.

Tuus Georg Curio d.

#### 16. Hans Döltzk an Schösser Wolf Beham, Bürgermeister Oswald Lasan, Stadtarzt Dr. Stephan Wild u. Stephan Roth, Wolfenbüttel-Zwickau, 8. August 1542.

Gots gnad vnnd fryd zuuor. Achtbare, hochgelarte, Erbare, Ersame vnd weyse, besonndere lieben hern vnd freundt, von gott wunsch ich euch sälige wolfarth vnnd vberschick euch hiemit den gemainen vngeuarlichenn Sumarie bericht Vnnd zustannth der zceitung, so sich bisz annher mit vnnserm kriegstzug vnnd veltlager vor Wolffennbeutell zugetragenn, Wie Ir zuuornhemenn, Mit bitt, Ir wollet solche zceitung zwifechtig abschreibenn lassenn Vnnd nebenn disen baiden beigelegtenn brieffenn an Amptsvorweser vfm schneberg vnd Spalatinum zu Aldenburg Ihr Jedem einis beibinden vnd furderlich zuschickenn. Auch werdet Ir solchs sunst Euern bekanten hern vnnd guten freunden wissenn mitzutailenn. Damit in die gnedige bschirmung gottes sampt euern geliebten Treulichen Beuolhenn. Datum In eyl aus dem lager vor Wolffenbeutel Dynstags nach Sixti den 8ten Augusti Gegen nachts Anno domini 1542.

> Döltzk etc. Manu propria scripsit

Lieber herr vnd freundt, Seint alle trawlichen bgrust Sampt Ewrn geliebten In cristo, Vnd bit den Magister Ering, das Er das cristglawbig gebeth zu goth Mit Ernstlichem vleis AnMhane, fuerdern vnd Er Innern wolle, vnd Eroffenth Ime obErmelte zeyttung. Seyth fursichtig vnd wachet, dan der Brwllende lebe Sucht die Rachsall. Goth vnser her Ist mit seinem gnedigen geyst vnd gaben mit Scheynlicher wyrckung biszanher bei vns gewesen, der bleyb fortan Mit vns. [Nur Unter- und Nachschrift von Dolzigs Hand.]

### 17. Johann Sylvius Egranus an Stephan Roth, [Joachimsthal-Zwickau] [1521].

S. Recens in Vallem ueni et ignotus adhuc negotium tuum curaui et curabo postea, ut optas. bene autem spera, id quod ex literis Luce consulis intelliges. Vale interim.

Egranus.

### 18. Erasmus an Egranus, [Basel]-[?] [?]. Aegrano suo.

S. Plura scripturus eram, Sed hic subito discessit. Eppendorpius negat omnia de libello edito. Missis ad me literis denunciauit mihi monomachiam, mox alteris denunciat laqueum. scribit se natum ex nobilissimis parentibus, et malle milies mori quam habere vnam guttulam sanguinis mercatorij. Irascitur tibi, quod nescio quid deipsoscripseris. Dixit hieronymo

filio Frobenij: Credo, inquit, illum confossum a fratre meo. habet ille talem fratrem, qui sic confodiat homines? bene vale. plura non vacat.

Erasmus tuus.

#### 19. Melchior Fend an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 6. Januar 1543.

S. Cum discedentem hinc M. Wildium Nepotem tuum rogarem, vt te plurimum meo nomine salutaret, praecaretur felix huius anni auspicium, ille institit, vt calamo potius eam salutacionem committerem, quod ponderis plus in scripta quam vocali salutacione esset, Et quod alioqui vobis commendatiss[imum] artius commendarem. Et cum neutra ratio mihi satis videatur ad scribendum, cum hunc tuum Nepotem te filij loco habere sciam, Nolui tamen committere, vt non voti compos ad te rediret filius, Cuius adolescenciam [!] et Studia mihi plurimum placent, Et velim eum in Medico quod coepit studio durare. Tu pro paterna in hunc pietate nosti, quo pacto illum adiutes. In domino Vale et meo nomine reuerenter salutes Coniugem tuam, d. d. Stephanum et d. M. parrochum vestrum. Datum Wittenbergae 6. Januarij anno 43.

T. Melchior Fend.

### 20. Matthias Flacius an Andreas Poach, Magdeburg-Halle, 1. August 1549.

Dominus Jesus adsit uobis, nobis et toti sue ecclesiae, amen.

Gratissima mihi fuit tua salutatio et epistola, mi Andrea. Quid enim christiano homini gratius contingere potest in hoc furore mundi totius in ipsissimo maligno possiti, quam uidere esse adhuc aliquos paucos, qui non incuruauerint genua Antichristo Bestiae et proprio uentri, sed gemant et orent patrem misericordiarum, ut destruat per Christum ista horribilia Satanae opera. Gratum mihi etiam est, quod uideam tuas curas et cogitationes cum meis idque in rebus tantis conuenire et a principio istarum miseriarum conuenisse. Circumspectaui sane et ego, num alicunde aliquis exurgeret, qui se istis impijs conatibus opponeret, ac primum quidem ipsos, praesertim uero philip[pum] multum oraui et hortatus sum. postea, cum uiderem malum pergere nec se quemquam opponere, non potui dolori animi et conscientiae repugnare quare quantumuis me infantem esse agnouerim semper, tamen in hoc tanto pontificum et scribarum partim silentio partim etiam furiosa cupiditate opprimendi ueritatem Christi non potui omittere, quo minus "Benedictus, qui uenit," clamarem. Vere in me opinor impletam esse prophetiam Christi, quod, si illi tacuerint, lapides sint clamaturi, nam ego scribens Germanice idem plane sum quod lapis clamans. dominus Jesus potens est per nos lapides et plane testacea uasa suam gloriam et miserorum hominum salutem promouere. Quare ne desperemus de ecclesia et conseruatione ueritatis, Sed excitemur ad orationem et laborandum in opere domini, uinea et messe eius Si isti potentes, sapientes et Nobiles uolunt plus homines et diabolum quam deum timere, tum eliget deus imbecilla et contempta mundi et ea, quae non sunt, vt confundat ea omnia, quae in mundo eximia sunt. Ne frangamur igitur animis nos pusillus greges[!] domini, quoniam patri bene complacitum est in nobis, qui si nobis fauerit, non erit, cur magnopere diabolum et mundum curemus. Quod mihi praeter preces etiam pecuniarium adiumentum polliceris, habeo ingentes gratias. Uerum hoc rectius diuites aliqui fecerint. a

te ego tantum illud serio postulo, ut mihi, quamprimum ista lipsensia acta et imprimis ea, quae eis praeterea adiuncta sunt, mittere uelis. item, si quae praeterea de nouis actionibus explorare potes. scis enim mihi istis in hoc certamine uehementer opus esse. quare si causam hanc amas, obsecto te, labora, ut quamprimum omnia cognoscam, quae nondum penitus perspecta habeo. Bene uale. Kal. Augusti 1549. Saluta M. Matth[iam] et alios pios uiros. Madeb[urgi] M. Fl. Illyr.

#### 21. Johann Forster an Stephan Roth, Augsburg-Zwickau, 27. April 1538.

Meyne willige dienst zuuor. Achbar, wolgelarter, besonder gonstiger lieber herr vnd freund, Nach dem vnd yhr ettlicher bucher halben bey mir angelangt, nach dem selbigen frag zu haben, Hab ich sollchs gethan, aber keyns bekomen, vrsach, dann es keyne alte bucher gewelber hie, ausgenohmen des Breunlins, welcher mir gesagt, das yhrs ehe zu Leyptzig odder Erdfurt solltet finden, hab euch derhalben des fals nichts konden ausrichten. Auch kan ich der handlung Buchleyn zw Augspurg widder die Pfaffen keyns vberkomen, vnd wenn ich drey geld dafur gebe, mus derhalben selbs der selben manglen, angesehen, das ichs guten freunden verschicket, will aber beflissen seyn, wo ich sie mitler zeyt bekome, wolte euchs alweg hineyn schicken. Den Barchent weber hab ich bis anher nicht erfragen können, auch der Hans Schonsberger seyn alter herr nymmer hie, sondern drey meul von hynnen, darff fur schulden nicht ynn die Statt, Hette villeycht bey dem selbigen solchs mogen erkundigen, Doch will ich nicht vnterlassen ferner nachzufragen, Dann ich nicht gerne wolt, das E. Erbar Radt zuschaden keme. Georgen Frölich vnsern Stadtschreyber hab ich euret halben gegrusset, hatt sich freuntlich bedanckt vnd erbotten, wölle euch bey gelegner bottschafft schreyben. Newer Zeytung haben wir hie nichts sonders, denn das wir Kaiserlicher Majestät ankunfft gewertig seyn, vnd wie sichs fur der vernunfft lasst ansehen, grosser krieg zubesorgen, welchs gott nach seynem gnedigen willen wenden wölle. Der könig ynn Franckreych ligt zu Leon, Der Graff von Furstenberg, der seyn öberster Haubtman, soll, wie man sagt, heymlich knecht bestellen, welchs eyn anzeygen, das villeycht keynen fried der konig ym hertzen hatt. Man schreybt vnsern kauffleuten, wie der Turcke widder ynn eyner vn-seglichen rustung sey, desgleychen die venediger. Der weyn ist allethalben seer erfroren, Aber gute hoffnung, es werde widder hernach treyben etc. Damit gott dem Almechtigen befohlen sambt euer lieben hausfrawen, welche sambt euch meyn weyb vnd kind freundlich grussen. Datum ynn Eyl zw Augspurg xxvij Aprilis 1538.

Grusset widderumb vnser aller halben Wolffen Waldauff auffs freundlichest.

Johan Forster E. A. W.

### 22. Wolfgang Fues an Stephan Roth, Grimma-Zwickau, 13. Juni 1529.

Graciam et dei pacem per ihesum christum dominum nostrum, amen. optime Steffane, litteras tuas cum primum legi, prorsus obstupui, maxime cum te michi amicum et vicinum optabam, Libere nunc dicam: non solum amicum, immo fratrem charissimum

expectabam. Dei autem consilio res alio processit. vbi nunc te esse voluerit, fiat sua voluntas. Tue autem cure erit presentissimum illud talentum tibi a domino creditum ne abscondes, sed in gloriam creatoris tui et lucrum animarum fideliter expendes. Vale et me, ut semper fecisti, ama, quem vicissim nunquam desinam amare. Iterum Vale. Datum Grymmau Dominica post Barnabe anno etc. XXIX.

Wolffgangus Fues.

### 23. Kilian Goldstein an Andreas Poach, [?] - Halle, II. Dezember 1546.

S. Agnosco peccatum ac culpam meam, Doctiss[ime] D. Magister, quod pridie ingressus sum iter exilij mei, te ac Magistro Benedicto et reliquis verbi dei Ministris non prius salutatis. Hoc enim offitium humanitatis iampridem decuisset me, qui et beneuolentiam uestram summam et amorem plane fraternum apud uos sensi. Sed ita est, ac reum confitentem habetis: prae dolore et merore animi, quo totus tunc consternatus et conturbatus fui, neminem uestrum compellare potui.

Proinde rogo, ut hanc mihi culpam aduersus te et reliquos commissam benigne condones meque miserum exulem tuis precibus commendatum habeas. D. Michaelem Draconum et alios meo nomine amanter salutabis. Bene vale. 11. Decemb. Anno 46.

Chilianus Goldsteyn Doctor. T[uus].

#### 24. Joachim Greff an Stephan Roth, Magdeburg-Zwickau, 9. Februar 1535.

S. En, humanissime atque doctiss[ime] Stephane, iacta est alea, Tuo suasu atque instinctu addidi nomen meum Rythmis meis, quos iam denuo imprimi curauimus, huic nempe, quam nunc vides, nostrae Aululariae Germanicae, Jacta inquam est alea, subscribant, quibus placet, calumnientur, qui volent. Exhibuimus hanc versionem nostram Magdeburgensibus nostris hisce diebus Bacchanalibus, sic factum est, vt publice etiam per Typographum omnibus exhibendam dederimus. Sic autem excudendam illam dedimus, vt sub tuo (quod vides) nomine in vulgus prodiret. Tu, qui mihi es instar multorum, huic instituto laboribusque nostris (credo) fauebis, multi licet alij sint, quos nobis hoc, quod foecimus, vitio dare certo sciam. Sed tuum solius hic specto iuditium, caeteri, quibus minus placet, valeant. Habeo tamen praeter te etiam alios viros huius nostrae aeditionis tum monitores, tum applausores satis claros, quo minus me mouent detrectatorum calumniae. Vale ergo, vir optime, et Aululariam hanc nostram primum lege, lectam relege, relectam, si videtur, explode, vel, si mauis, amplectere. Datum Magdeburgij anno a Christo nato M. D. XXXV ipsis diebus Bacchanalib[us].

Humanitati tuae deditus

Joachimus Greff.

#### 25. Caspar Güttel an Stephan Roth, Eisleben-Zwickau, 7. September 1528.

Genad vnd fryde von Gott vater vnd vnserem herren Jhesu Christo. lyeber herre Magister, besunder gunstiger freundt, Ich hab ewer freundtlich erbyethenn sambdt ewrem bedenckenn endtpfangen vnd seynesz ynnhaldtsz verlesen, lassz myhrs auch gancz wolgefallenn, vnd ist darauff meyn fleissigste bythe, yhr wolledt euch midt der mue beladen, den dialogum durch vnd durch vbersehenn vnd ewersz gefallensz vnd nach der ewren Ortographiam, dye andern vnd myr fast wolgefelldt, castigirenn, Stellen vnd bey euch

auff ewer gelegenheyt ynn den druck gebenn, dann ich daran nichdt mangel hab. so yhr den selbst wurdet vbersehenn, vnd wo yhr yhn fur euch wolledt lassenn drucken, wehr mir noch lyeber, vnd sall dannoch euch an schaden seyn. Alleyn dasz der drucker nichdt so vnfleissig dar von schlauderedt, wye sye pflegenn zeu thwen, wo nyemandt dar bey ist.

In Summa Bythe, wolledt euch solcher mue nichdt lassenn beschweren. Ist mirsz muglich, Ich will solchsz vmb euch vnd dye ewren verdyenenn. Damidt Got sambdt den ewren befolhen. Datum Eiszleben 7. Septembris 1528.

Vnd wo esz euch gefellig, möchdt ich dysen Tittel nach auszweisung ewrer handtschriffdt gernn auszwendig ymm ansehenn desz büechleynsz geseczdt haben.

Caspar Guethell.

### 26. Nikolaus Hausmann an Stephan Roth, Zwickau-Wittenberg, 23. August 1525.

Gracia et pax In Jhesu christo. Charissime mi di stephane, fautor ac frater. Nescio, quomodo compensare potero tuam diligenciam in rebus meis, ita obsequiose omnia facis et absque mora exequeris mandata et preces. Video diuque cognoui ardentem erga me amorem. vnde exortus sit, tu nosti. ex vtilitate vulgi more non cepit originem. quando enim vnquam de te sum bene meritus? veniet aliquando dies et hora, vt opere impleam, que hactenus tantum verbis gesta sunt. et non diffido, quin perpetuo Nostra amicicia christi glutino copulata perseuerabit. Quod vero Lutherus mihi tam pie faueat, Non est quod glorier. referam in christi bonitatem, vnde istud opus tamquam fonte manauit. deus conseruet hominis spiritum, vt indesinenter in vinea domini laboret sitque Helias et virtute et spiritu, donec restituerit in relligione collapsa ad integrum. Catechismus propter discessum Eislebij cui sit commendatus, ignoro. Vtinam a Jona suppleretur citoque ederetur in lucem. sperarem profectum inde maximum. Optarem eciam a Luthero, si ociosus esset, purgari libellum de formula baptisandi. tempus expostulat. sic fieret concordia. Magister tzeiner alio profectus scribere Non potuit. curabo, Ne litere pereant. Saluta viros praestantes, quorum Nosti Nomina, Reuerenter. Vale ex cygnea in profesto Barptholomei Anno 1525.

Nicolaus Hauszman tuus frater.

### 27. Erhard Hegenwald an Stephan Roth, Frankfurt a. M.-Zwickau, 18. September 1532.

Venit Franckenfordianis istis nundinis ad nos doctor Cornarius, homo ut nosti tum doctus tum eruditus. qui quum ad aedes nostras diuertisset, hospicio illum excepimus humaniter, nam et antea illum nouimus. tandem, ubi me tuo nomine salutasset diligenter omnemque conditionem ac dignitatem tuam exposuisset, dedi illi rursus literas meas ad te perferendas. Potissimum accepta nunc occasione scribundi ad te dabo perpetuo operam, ut ceterum scribam frequencius amiciciamque nostram erga te non tam literis aut nudis cartis quam re ipsa deinceps intelligas non ita esse vulgarem. Vale foeliciter, optime Stephane, ac me in numerum tuorum amicorum deinceps conscribe, tibi enim atque vxori tuae bene esse cupio precorque vobis salutem. Raptim Franckenf5 18. Septembris anno xvc 32.

Erharttus Hegenuald Ölsnitzensis, Franckís vrbis phisicus.

#### 28. Georg Helt an Stephan Roth, Leipzig-Zwickau, [17. Juni 1529?]

Gratia et pax a Deo Patre et Domino Jesu Christo. Video te, mi Stephane in Christo Charissime, in arduam prouintiam et ministerium verbi crucis ac messem domini ipso sic dispensante extrudendum. Timeo pro charitate nostra mutua, quae etiam tuta timet, tibi a canibus et porcis margaritas et sanctum Domini indigne tractaturis. a quibus serpentina prudentia preditus caueas tibi, mi Domine Stephane. Seculum nostrum feracissimum est eiusmodi bestiarum. maxima itaque circumspectione tibi opus fuerit, mi suauiss[ime] Stephane. Sed quando ita apud te decretum est, ut alterutri ecclesiae ministerium verbi sis praestiturus, precor tibi a Christo Jesu, in quo omnes thesauri reconditi sunt, ut tam magnum ostium tibi aperiatur quam grande diuus Paulus Ephesi et Troade sibi apertum scribit, praebeasque te operarium minime erubescendum recteque Dei verbum secantem. fiat, fiat, fiat. Intra mensem spero duos ex Codicibus tuos ad te redituros. Verum si citeriore tempore opus fuerit tibi, itidem habebis. Prae innummeris negocijs iam scribi plura non licuit. Opto itaque te vna cum tuis in Christo quam diutiss[ime] ualere. Datum tumultarie lipsi die Jouis post Viti.

Georgius tuus, tuus, Tuus.

Cogita in contione plures esse infirmos quam fortes. rogo itaque te, Christi exemplo infirmorum curam habeas. sed quid sus mineruam?

#### 29. Justus Jonas an Andreas Poach, Mansfeld-Halle, II. Dezember 1546.

G[ratia] et p[ax] dei in Christo domino nostro. Impediebar tunc turbulentia rerum ac negociorum et mestitia animi, cum parare cogeremur subitam abitionem, mi Frater in christo, ut non possem omnia colloqui vobiscum maxime cum singulis quae constitueram.

Ad Ecclesiam totam id est aliquot pios φίλους iam ederem scriptum accommodatum affectibus συμπαθείας, sed in hanc horam nosti periculorum non solum meo, sed et publico nomine esse habendam rationem. Obfirmemus nos ad την υπομονήν. Oret tota Ecclesia, maxime Innocens et pia luuentus ardenter. Quis scit, Quid serus vesper vehat το μέλλον αόρατον· δ θεὸς γὰρ ποιεῖ ἐχ τῶν ἀοράτων τὰ έν αὐτοῦ. Spero, mi δρατά τῷ χαιρῷ M. A[ndrea] chariss[ime] Frater, quod meam agnouisti erga te την άγάπην, πίστιν, στοργην, ίλικρίνειαν εν τῷ χριστῷ. Semper amaui ingenij tui foelicitatem et ardorem tuum, quo flagras ad cognoscendam veram Theologiam hauriendamque puram doctrinam, cum ex fontibus ipsis prophet[icis] apostolicis, tum ex assidua lectione veterum. semper etiam placuit mihi in te singularis et erudita diligentia in obeunda prouincia Euangelici muneris.

Scribunt ad me amici populum magna iam frequentia confluere ad templa quasi ipsa nunc cruce et afflictione admonitum et reuocantem sibi in memoriam, quid ἀκαίρως saepe et εὐκαίρως monuerimus, ad quid saepe vehementi exclamatione vsi simus περὶ τῆς κοινωνίας τῆς εἶδολολατρίας τῶν μοναχῶν et de securitate et nostra et nostrorum etc.

Ne dubitet Ecclesia et coetus sanctorum preciosas esse margaritas, quas obtulimus, quas magnifaciendas hortati sumus. Vident iam, quam callide, quam indesinenti astutia Satan huic thesauro insidiatus sit, quam diligenter et viliganter quesierit et captarit occasionem

ipsos spoliandi his opib[us] tantis.

Mitto tibi exemplum Epistolae D. Philippi, ut ostendas fratrib[us], quomodo vir ille omnib[us] modis summus nobiscum communes exilij erumnas, communia pericula perferat. Legi literas D. doctori[!]Leuini Embden ex Magdeborgk habentes ex castris valde εὖφημα. Quae si inuenientur vera, mittam Domino Magistro Matthiae exemplum literarum per tabellarium, interim celanda omnia. Saluta D. Ambrosium et M. Benedictum et M. Matth. d. Franc. et confratres Michael., Nicol., Gregor. Datum Raptim Mansfeld XI. Decemb. anno Domini 46.

Saluta amicos pios et Euangelij ac nostri amantes et haud dubie κεράμερον aut μοναχούς non salutabis.

ן. ן. רוֹכְה S. מאג. E.

(= Superattendens Hallensis Ecclesiae.)

#### 30. Joseph Klug an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 6. Februar 1527.

Gnadt vnnd fride in Jesu cristo. gunstiger, liber her Magister. Noch dem ir guntt [!] wyssen trogedt, das wir keyn Exsemplar in psalter nych mer haben vnd ist gor vff gedruck vnnd ich iczvnder musz dor vff feyren, der halben ich Euch Eynen Eygen botten geschickt, bitt Euch nach alssz Eynen gutten herren vnd freunde, wolledt nych mich lossen vnd mir Exsemplar midt zeyger dysses briff zuschicken, das ich gefordertt much werden, das Es uff den leypzissen margk much Ausgehen, vnd das myr gedruch hoben, ist 30 bogen, hoben wyr cheyn Exsemplar, dor noch hobett Euch zu richten, das vff 50 bogen wyrdt das teyl, dor vmb, gunstiger her Magister, ist meyn bitt an Euch, wolledt mich nich lossen, das wyl ich wyder nich thun. Sunst Euch vnd Euer hausfraw wyl ich Euch gerne zu tagk vnnd nach zu wyllen Seyn. dor vmb Seydt gebetten, das ir mich uff dyss mol nich welledt lossen, den ir wyst, das ich iczvnder vyl geldes musz hoben vff den leypsicken margk, ich schick Euch Alhy midt zeyger dysses briff bucher, Alssz vil ich ir hoben, reich im das furlon Aus. Do midt Seydt godt beffolen. Actum wyttenberge mitwochen post purificacionis Marie virginis Anno 1527 Jor-

Joseph clugk E. w. Alzeydt.

Des sterben holben Sult ich Euch schreyben, kan Euch keyn worheydt dor von nich schreyben. Es kum kumpt vnderweyle, das in 3 tagen keyn menst nich ist, vnd kum dor gegen wyder, das Eyn tagk 5 oder 6 menschen Seyn, vnd das merhetheyl in der vysserey vnd vnd Sandt strossen. Sust in der stadt ist noch genedidt. der Almechtig gott werdt wol schicken noch Syn gotlichen wyllen etc.

#### 31. Paul Knod an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 9. Juli 1528.

Mein gantz willig vnuordrossen dinst zuuor. Achtbar Bsunder gunstiger freundt. Vff itzig ewer ansuchen wer ich begirig gewest euch Hermanni Buschij carmina de sepulta missa zu vberschicken, So hab ich in vorgessen gestelt, wem ich dieselben zur zeit geliehen. Weyl aber der bot itztmals wegfertig gewest, vnnd mir der brief in dieszer stund erst zukomen, hab ich euch nicht wissen willfarig zu sein, Will aber vleis furwenden, ob ich irgent in erfarung gemelter carmina komen mocht, die selben abschreiben

vnnd bey nechster zufelliger botschafft zufertigen. Dann euch in allweg dinstlich zusein, bin ich gantz vuuordrossen. Datum eylends Wittenberg Donerstags nach kilianj Anno MDXXVIII.

E. W. Paulus knod.

### 32. Melchior Lotter d. ä. an Stephan Roth, [Leipzig]-Zwickau, 10. Juli 1529.

Mein ganczfreunthlich willig dinste zuuor. Achtbar, wirdiger, liber her Magister, ich vernym, das der bott euch mein brieff nicht vberanthwert hatt, das mus Ja ein boes schalck sein, dy weyl wir, ich vnnd mein hausfraw, neben dem schreiben beuolhen haben, der hauben halben sunderlich mit euch zu reden. ist eben dise meynung, das mein hausfraw keine kunt finden, dy do gutt wehr, als vff den kauff gemacht, eytel schlauderwergk, der halben sy selbs gutte seyden kaufft hatt vnnd lest eine machen, so dy fertig wirt, sal sy solche euch zuschicken. Zum andern hab ich euch vom Testament zu drucken auff median dy anthwort gebenn, die weyl ich der alten noch hab, ists mir nicht zuthun, disse weren dan hynwegk. Zum dritten dy seyffen will ich wol beschicken. Zum virden den Psalterium Pellicani bin ich rats worden zudrucken, ich weys keinen zubekumen, der verdeuthscht were, derhalben bitt ich euch, Ir wellet fleys thun den zurichten, Dan ich allein In dem Psalter dy ehre gottes such, dem almechtigen ehre Vnnd lob durch dy ganczen welt mecht gesprochen werden. So der bott euch den brieff noch geben wirt, wert ir disse meynung Innen finden. Hirmit seyt dem almechtigen Gotte beuolhen. Datum gancz eylent Sonnabent nach Chyliani 1529.

Melchior lotter.

#### 33. Balthasar Loy an Stephan Roth, Schlettau-Zwickau, 26. Mai 1528.

Gnadt vnd fridt von gott dem vatter durch vnsern herren Jesum christum etc. lieber herr magister, Ewr schreybenn mitt Seinem Inhaldt hab ich vernomen, fueg euch darauff czu wissenn, das ich khainen fuerman khann erkhiegenn, vrsach halbenn, sy fuerenn all salcz von hall wider herauff vnd wellenn vollenn lonn habenn, vnd ich weyss noch nicht, wie ich mitt meiner armuedt handlenn soll, damit ich es fueglichenn gen wittenberg mocht schickhenn vnd verordnenn. aber des gelts halbenn, so Ewr hausfrauenn soldt czuegeschickht werdenn, Soldt yr mir khains herauff schickhenn. Dan vrsach halbenn, ich mues vorhin gen czwickhaw selbs hinab, auff den nagst chunfftigenn dienstag oder mittwoch vngeuerlich soldt yr mein warttenn, daselb wellenn wir, ob gott will, daruon redenn. meiner hausfrauenn ist die czeidt seer lang nach mir, darumb chann vnd mag ich nicht lenger verharrenn. ich hab auch, als ich czu wittemberg bin In churcz gewessenn vnd mitt ewr hausfrau selbs vnd offt geredt, czu euch wolt cziechenn vnd chomenn, wie yr mich dan gepeten habt, fleyssig aussgericht, vnd darumb schickh ich disenn pottenn, wie yr mir geschribenn habt, czu euch. Darnach wist euch czu richtenn. Datum schlettenn xxvj maij ao 28.

Vester semper In omnibus Walthasar loy.

### 34a. Martin Luther an Johann Brismann, Wittenberg-Königsberg, 11. Januar 1525.

Gratiam et pacem in domino. Tarde respondeo, Mi Brismanne, culpa tabellionum, sed et hic pene praeterierat. Carlstadius totus daemonibus traditus contra nos furit editis multis libellis plenis veneno mortis et inferni. Sacramentum negat esse corpus et sanguinem Christi, cui iam respondeo, quamquam occultis machinis multos e vulgo fefeilerit in diuersis locis. Erasmo respondebitur, vbi ocium fuerit. Amandum a vobis discessisse audio nec multum doleo, quin potius gaudeo videtur Carlstadij spiritum spirare. In Dietmaria crudeli furore occisus et exustus est Hinricus noster Bremensis Euangelista. Deuteronomios impeditur nequitia istorum prophetarum. Caetera omnia solito cursu currunt. Petrum Wellerum nobis commendatum libenter suscepimus. Thomas Muntzer vagatur, incertus, vbi mansurus sit. In Molhusio magnam et periculosam seditionem concitarat. Surgunt et alij quidam prophetae, vt probentur, qui fideles sint. Gaudent papistae de nostro dissidio. Sed deus inueniet Carlstadium suo tempore. quem ego puio peccare peccatum ad mortem. Nam videtur desperatus de regno Christi sese tradidisse, vt contra agnitam quoque veritatem quam plurimos perdat et magno cumulo volens ac sciens ad tartara festinet, vt aliquando ex ore eius quidam tale quid audiuerunt. Tu ora pro nobis et reuerenter saluta d. Episcopum. Satis sum occupatus et cruris ardenti vicere laboro. Si nescis: Hanna Graswytzynne e Seusselitz elapsa vinculis nobiscum habitauit, nupsit Johanni Schneydewynd et iussit, te dulciter salutarem eius nomine, et cum ea tres aliae Barbara Rechenberg, katherina Taubenheym, Margaretha Hirstorff. Dux Georgius per se visitauit monasterium et inuenit abominationes fedas atque fratres et patres illos sponsos nobilium vel affines potius loco mouit. Vale. Vittembergae feria 4 post Epiphan. 1525.

Martinus Luther.

### 34b. Martin Luther an Anton Lauterbach, [Wittenberg-Pirna,] 27. August 1540.

G[ratiam] et P[acem]. Libens adero, Mi Antoni, nuptijs fraternis, sed spiritu et oratione. Nam corpore ne veniam, facit non solum negotiorum multitudo, sed quod sentiam, imo sciam offensos esse Mammaluchos et reginam istius regni, mea forte non nulla culpa. Et quem non offendit Lutheri insania? Cum tuis pertinacibus (dequibus scribis) vnispeciebus Dominabus etc. consulo, vt patientiam habeas et sinas furere Satanam ebrium, donec Deo placuerit. Scandalum tolerato et interim reliquos horiator, vt facis, ad Christi institutionem, Certus, quod maius tu scandalum diabolo praestas in suo regno quam illae domicellae in regno Christi. Dabit deus his quoque finem. Tantum vt contemnas et vites eos et sinas te contemni et vitari. Tu publicus es minister, illi priuati et pauci, tandem vincentur. Vale cum tuis. Salutat te mea dominus ketha. f[eria] 6 post Bartholomei 1540.

### 35. Johann Major Joachimus an Wolfgang Crell [1556?]

Clarissime domine Crelli. Ego uero non sum tam inimicus statui publico, ut turbari hunc uelim. Nec mihi tam sunt ignota, tamque me non tangunt discrimina huius Academiae, dulcissimae matris nostrae, ut ea uelim augeri et cumulari. Quicquid facio, et

quod specto in editione istorum uersuum, id nouit unicus Cordium scrutator Deus. Mihi, ut inquit ille, cano et meis Musis, h. e. consolor meum dolorem, quem ex conspectu publicae miseriae et maestitiae conceptum circumfero, isto solamine mali. Tribunos, ut tu rectissime uocas, nec mihi irritare libet, nec ut alij hoc faciant, dum modo recte possunt, unquam suaserim. Crabrones quis irritauerit facilius? Nec uideo, quid aliud sit cum istis δημαγώγοις contendere quam bonum carmen prauo cordi accinere. Sunt illi magis a studijs factionum furiosi popelli, quam ab inuicto veritatis robore muniti et potius quam cedant, si nequeunt superos flectere, Acherunta mouent. Iudicio igitur Dei, quod suo tempore portabunt, illos relinqui rectius est. De imbecillioribus quod scribis, recte scribis, pie scribis, prudenter scribis. Plane assentior. Scio plaerisque salubriori ratione lac proponi quam mel. Itaque ne putes me ista sparsurum. Absit, ut hoc faciam in istis carminibus, quod hactenus non uolui facere in illis, quae maiori cum fructu et utilitate multorum communicari quibusdam poterant. Faciant hoc illi, qui debent. Vita et uocatio mea alias rationes postulat, quib[us], quantum me Deus inuerit, fideliter inseruiam. Dicam, quod res est, planissime. Versus isti mei non sunt, sed alterius, quem tibi coram nominabo potius quam in literis. Is mihi misit. Sed placuerunt mirifice, postquam legi, et multa de multis ut cogitarent perfeci. Cumque uellem illorum exempla alijs etiam amicis, maxime ijs, qui extra has terras habitant, communicare, tum scilicet consilium de editione tale suscepi, Vt nimirum pauca quaedam exempla curarem imprimi, eaque omnia ad me reciperem, et de istis, quoties uellem ad amicos peregrinos mittere, acciperem. Hoc unicum, uerum et solum est altwov editionis, nullum aliud, Testis sit Deus. Nunquam mihi in mentem uenit aliud. Curabo igitur, si placet tibi, edi exempla centum eaque omnia ad me recipiam, et Typographo mandabo, ne ullum apud se retineat. Recepta ad me mecum manebunt, aut potius, breui hinc mecum discedent. Nam ultra septimanas VII, si uolet Deus aeternus, hic non subsisto. Tu si aliquot exempla habere uoles, significa. libenter dabo, cum sciam te eadem usurum cautionis diligentia, qua ego mihi utendum puto. Vale felicissime et huic meae fortassis prolixiori quam occupationes tuae patiuntur epistolae pro humanitate tua ignosce, Meque tibi habe commendatiss[imum]. Faciam certe vicissim, quae tibi grata sunt, hic et alibi, quantum sciam poteroque. Iterum vale. Tui obs[equentissimus]

stequentissimus

#### 36. Ursula Roth an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 13. Mai 1528, geschrieben von Johann Mantel, mit Nachschrift desselben.

Mein Lieber Er Magister, Troste vnd stercke euch Gott durch seine gnade! Ich hab euch in nhesten brieffen gnugsam geschrieben vnd gebettin, woldet doch mit ewrer stercke meiner schwacheyt dienen, Merck aber wol aus ewrem manchfeldigem schreyben, das ich nichts schaffe. Szo thu ich euch auch entlich kunt, das mich ewre brieffe fast betrubet haben, also das ich auch darausz vngeschickt worden bin am leibe, vnd hab vnserem pffarner meine nott angezeiget, hat er mir geradten, ich solt euch gehorsam sein, doch itzunder mich nicht balde vonhynn gebin, weil

ich so schwach were vnd die hitze auch grosz ist. Solchem Radte wil ich volgen vnd erbithe mich willig ewrem willen noch zueuch zukommen vffn versuchen, so balde mir Got die macht verleyet, solchs zuthun, woldt mir aber zerung schicken mit M. Georgen, Denn ich nicht gelt habe, weis auch solchs nicht zubekommen. Vnd ist entlich mein bitt, wollet mich fortan nicht so mit brieffen betruben, mehr aber Trosten. Ewr will sol geschehen, so weit es Gotte gefellig ist. Bedencket selbs, wie susze mir diese reyse sein wirt Wolt auch bedencken, was ich fur eine kranckheit bey euch erlieden habe, furchte mich noch derselbigen, Verhoffe aber, so mir yhe etwas widderfare, werdet ir meiner vleysig warten, wie yhr mir zugeschrieben hatt. Mit der Schwatzerinn kan ich nicht kommen, denn sie bleybet alhie. So balde M. George kompt vnd ich gesund werde, wil ich trachten nach der fure. Drewet nicht mehr mit brieffen, mir eine schande auffzuthun. Bin ich doch alhie aus ewrer gunst, nicht ausm mutwillen. Got gebe euch seine gnade vnd mehre dieselb teglich in euch. Amen. Mitwoche noch Cantate im xxviij. Jare.

Vrsula Rodtnn E. weyb.

Vehementer literis tuis, optime Magister, vxorem tuam in merorem coniecisti. Age, ut in posterum meliorem te sentiat in literis. Jam enim a d. pomerano persuasa parere vult tue voluntati. Tu Itaque contentus esto hac bona voluntate et ora pro ea, ut Christiane et sincere tecum viuat. Nosti illius infirmitatem. Tue igitur partes erunt, ne stipula igni adhibeatur. Ex literis, quas Georgio nostro nuper scripsi, arbitror et te intellexisse statum rerum nostrarum. Jam nihil noui est quod ad te perscriberem praeter hoc vnum, quod videlicet d. pomeranus noster breui et fortassis hac ebdomade hinc profecturus est cum vxore et familia sua Bruntzwigam versus. Dominus illius sit dux et redux. In quo et tu perbelle vale. Salutat te vxor mea. Tu isthic M. Hausmannum vicissim verbis meis salutabis. Wittenberge fs 4 post Cantate.

Tuus Joannes Palliatus Cappellanus.

# 37. Philipp Melanchthon an seinen Diener Johannes, Wittenberg-Nordhausen, 18. Oktober [1547].

S. D. Cariss[ime] Johannes. Etsi sedem certam nondum hic habemus, tamen me operae Typographicae detinent. Vendita sunt tria millia exemplorum dialectices. Nunc recuditur, et emendatione indiget. decreui igitur accersere familiam, ac volo, ut, cum valetudo vxoris ac puellarum sinet, istic currus conducatis, et huc transuehatis totam familiam et supellectilem. Nam opinor domum, in qua habitatis, iam magistro Andreae cedendam esse. Et cum hic sit filius Sabini, et mihi in aliena domo hyeme manere incommodum sit, hic mecum esse familiam, donec deus concedet, commodius esse iudico. Nam etiamsi rursus aliae peregrinationes suscipiendae erunt, hic mulieri reliqua supellex inspicienda est. Expectabimus hic deo iuuante exitum conuentus. Bene vale. die Lucae.

Philippus Melanthon.

### 38. Justus Menius an Andreas Poach, [Gotha]-Erfurt, 30. Oktober 1552.

O[ratiam] et P[acem] per Christum. Compositionem, quam inter vos Naboth tentare dicitur, vt deus bene fortunet in gloriam suam et ecclesiae aedificationem,

precor et opto. hactenus nec illum nec alium vidi aut audiui, qui tale quiddam se moliri diceret. Quod igitur sine me tentatur, sine etiam me defendatur. Ego vero a quocunque requisitus fuero, deo volente nunquam committam, vt approbasse impia et iniusta sciens accusari iure possim. Proinde et te, mi M. Andrea, et alios fratres ea de re nihil omnino sollicites, sed omnino securos esse nec aliud de me quam hactenus experti estis sentire vobisue persuaderi volo, ego a vobis omnibus et singulis rogatus tentaui, quod potui ac debui. si polypragmones alij vsurpare ipsi sibi potestatem et autoritatem in controuersiijs alienis diiudicandis aut potius sine diiudicatione componendi volent, ipsi videant quid agant. vos doctore et rectore spiritu, quid facere debeatis, intelligitis, vt me monstratore aut monitore opus non sit. Gratia domini vobiscum, Amen. Datum Dominica post Simonis et Judae Anno salutis 1552.

Justus Menius Tuus.

Saluta fratres amanter.

### 39. Joseph Levin Metzsch an Stephan Roth, Mylau-Zwickau, 28. November 1542.

Lieber geuatter, An ewr weib auch meine liebe geuatt.. ist meine pitt, das sie meinen kindern wolte allerlej kinderwergk zeum Niclas gehorende keuffenn, vnd das solchs alles in neun teil kan geteilt werdenn. Es sollenn darunter sein vier par gele lederne semische handtschuch vnd iij par messer, drej knaben gurtell, vnd das andere nach irem gefallenn. Dazu habt ir Inligendt einen gulden groschen ir zeuantworten. Wurde sie ader was zeupuesen, das wil ich erlegenn. So solchs dieser pothe tragen kan, so gebt Ime es mith, wuhe ader nicht, so schickt mir es vor S. Niclastag nechst kommende pej gewisser potschafft heraus. Habt dieser bemuung nicht vordries, dan euch wiederumb zeu ewr pesten forderlich ezusein bin ich willig. Gebenn Dinstags nach Catharinae 1542.

J. L. M. auff mila.

### 40. Aus einem Redeconcept von der Hand Jakob Milichs.

Nemo olim admittebatur ad excercendam artem Medicam nisi qui testimonium suae doctrinae et industriae a collegio professorum huius artis in schola publica consecutus esset. Et Ideo in scholis publicis artes vitae humanae vtiles et salutares traduntur, vt inde petantur, qui publica munera in templis docendo ac foro controuersias diiudicando et in domibus aegrotis medicando eas exerceant et communi utilitati inseruiant. Vnde et hi publici congressus et examina instituta sunt, ut nemo nisi prius explorata ipsius doctrina recipiatur ad publica munera, et si haec sanctissima maiorum instituta maiore fide et obseruantia retinerentur, fortasse plus esset tranquillitatis in rebus humanis. Cum autem amplissimum collegium nostrum iudicauit te, M. Moningerum explorata tua doctrina in publica disputacione et priuato examine idoneum esse ad exercendam...

### 41. Georg Mohr an Stephan Roth, Borna-Zwickau, 11. April 1532.

Oratia per Christum Jesum. Erbar, achtbar vnd wolgelarter her magister, besonder gar guter freundt. Ich weis euch auff euer schreiben nicht zubergen, das ich euch diszmals keine entliche antwort zufertigen kan. Dan Ich Inwendig acht ader xiiij tagen gegen Torgaw selber gedenck zureissen vnd mit dem Ernvhesten vnd gestrengen hern Johan Ridesel Churfurstlichem Cammerer, meinem besondern grosgonstigen liben hern vnd patron, mich aller notturft vnterreden will. nachmals, wils got der almechtige, solt Ir on vorzug entliche antwort von mir bekommen. Bitte auffs aller vleissigist vnd demutigist, wollet solchs meines verzihens der antwort halben kein vngefallen tragen, dan got weis, das es sich anders nicht schicken will. wollet den Erbarn, Namhaftigen vnd hochweisen hern Herman Mulpfort Burgermeister In meinethalben fruntlich vnd vleissig grussen. Der almechtige got sei mit euch vnd allen den euern ewiglich. Amen. Datum Donnerstags nach quasimodogeniti Anno etc. xxxij.

E. w. williger Georgius Mohr, zw Born prediger.

### 42. Ambrosius Moibanus an Stephan Roth, Breslau-Zwickau, 25. Juni 1539.

S[alutem]. Rem sane gratiss[imam] mihi fecisses, si iam olim literis tuis mihi de tua condicione aliquid scripsisses. Neque ego noui, vbi locorum viueres. Vnde propter veterem nostram amiciciam, aliquid ad me scribas, rogo. Vellem tibi omnia ex sentencia succedere. Si qua in re tibi vnquam gratificari potuero, haud grauatim facturus sum. Vale Vurats. 25. Junij MDXXXIX.

Ambrosius Moibanus.

### 43. Hermann Mulpfort an Stephan Roth, Zwickau-Wittenberg, 3. Juli 1525.

Gotts gnad vnd barmhertzigkeytt zuuor mit erbittung meyner dinst. achtbarer, wirdiger, liber her magister vnd gelibtter bruder. Ich hab Ewer schreiben vnd geschickte puchleyn, des Ich mich bedanck, Enphangen vnd verleszen, byn vffs aller hochste des puchleyns vnd grosz erfrawet, Ist auch grosz vonnoten gewest, das weys gott. Ich mag ausz vnmusz euch nicht schreiben, mit was vnschicklickeytt An alle gnad vnd barmhertzigkeytt dy armen lewtt geengstigett werden. Wir sitzen mitten unter den welffen, der tewffl richt vill zw, Ich hoff, gott werd helffen.

Von der vnsicherheytt vnd gefar D. martin weys Ich, dan graff albricht von mansfellt hatt mit mir geredtt von der sach Iczund zw Naumburgk. Ich hoff aber, dem teuffll wer durch gotts gnad nicht gelingen.

Von den geschichtten zw Wirtzbergk hab Ich nichts gehurtt, wu dem vor war also, ist es Erschrecklich. gotts wille geschehe mit gnaden vnd barmhertzigkeytt.

Ich hab zwir geschriben, Eyns pey meines genedigsten herren secretario, dor Innen Ich vor wenug gethan hab eyns Jungen gesellenn halben zw meynem szon, der zw studiren willigk. Zw dem anderen hab Ich hermanno mulpforten wriff an Euch zwgeschicktt, vorsche mich, er sey Euch auch worden. Vnd Ist war, Weyll Ich ane anttwort gelaszen, das Ich eynen anderen hab, an dem Ich nicht gefallen hab. Ich will auch des selbigen geloszen, vnd forderlich mittler weyll wellt mir des selbigen eygenschafft vnd schicklickeyt schreiben, meyns achtens, so er selbest wollt, Ich hette In weyter zw forderen. do mitt gott mitt gnaden bepholen. euch zw dynen byn Ich willigk vnd geflissen. Datum Zwickaw vff montag nach petri anno xxv.

Mulpfortt.

#### 44. Herzogin Ursula von Münsterberg an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 21. Dezember 1528.

V[rsula] g[eborne] H[erzogin] tz[u] M[ünsterberg] etc. E[ure] S[chwester] I[n] C[hristo].

Genade vnd Fride von Christo vnszerm hevlandt tzu vorn. Wolgelerter magister, bessunderner gunstiger freunt, ewer schreyben szampt dem glasz hab lch ane vorsehrung entpffangen vnd bedanck mich auff vleiszigste ewers geschencks, an welchem Ich Ewer wolmeynen spure, welchs mir von hertzen wolgeffellig Ist. Ich hett euch auch gern mehr geschriben, szo seyndt mir etliche geschefft vorgeffallen, das Ich auff dis mal nicht In muszen byn geweszen, vorhoff aber In kortzen tagen euch meynen tzustant allenthalben tzu vorstendigen. In dyszer sachen wolt fleissig anhalten Bey Hans Wildeck, das szy mog gefordert vnd nicht In vorgessen gestalt wirt. Hirneben wil Ich mich In ewer sampt der christen, szo bey euch vorsammelt, gebeth beffolen haben, welchs mir Itzundt auffs hochste von notten. Hirneben enthaldt vns der barmhertzige got In seyner genade, amen. Datum ausz wittenberg montags am tage thome anno domini 1528.

### 45. Sebald Münsterer an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 29. Juni 1538.

Mein freundtlich diennst zuuor. Achtbar, wolgelarter, besonnder gunstiger freundt. Ich habe ewr schreiben empfangen vnnd fuege euch dorauf zu wissenn, das von wegen der geschafft vnnsres gnedigisten herrn die vrteil Durch Ir schreiben nicht haben geferttigt werden konnen, Sonnderlich weil der Acten vnd part vhil, Dartzue ein sonnderlich vleisz gehört. Es sollen aber die vrteil mit gottes hulffe vor dem Angesatztem termin gewislich fertig werdenn, welche auch Ein Erbar Rath zeitlich genug zuuor durch einen eigen potten bekomen soll. Das habe ich euch, dem ich zu diennen geneigt, freundtlicher meynung wollen antzeigenn. Datum Wittembergk am tag Petri vnd Paulj Anno etc. Im xxxviij.

## Sebaldt Munsterer, Doctor. 46. Antonius Musa an Stephan Roth, JenaZwickau, 6. November 1535.

S[alutem] in Christo. Quid causse est, Stephane, cur a mutuo scribendi officio destiteris? non parua ducor admiracione. an succenses? obsecro te, ne id facias. spero me breui satis diuitem futurum, vbi liberalissime reddam, quicquid debeo. modo atque eciam hactenus per inopiam non licuit, teste deo. Sed res mee eo iam perductae sunt, vt sperem breui me nummaciorem fore. Communicatum tibi volo tamen me deserturum esse locum meum, quem iam annos vndecim in vrbe Jhena tenui, vltro ac nemine vrgente, imo inuita tota vrbe, sumque ad futurum Walpurgis diem deo propicio plane liberatus, quemadmodum is tibi copiosius exponet. Quod ad te relatum idcirco volui, vt, si sub idem tempus (deo propicio) superstites fuerimus et aliqua funccio circum vos me digna vacua fuerit, vt mihi aliqua prospicias, vbicumque tandem erit, nam volo sedes meas propter multas caussas mutatas, de quibus nihil vererer tecum, sed coram colloqui. Tu ea de re cogites et rescribe ac vale, obsecro rescribe copiose. fama est pestem apud vos grassari. cupio ea de re cercior fieri. vale die leonhardi Jhene XXXV.

Tuus Antonius Musa.

#### 47. Thomas Naogeorgus an Stephan Roth, Kahla-Zwickau, 25. Juli 1542.

S. D. Scripsit mihi Tirolphus noster te in literis ad se mihi salutem tam tuo, quam ceterorum isthic amicorum nomine asscripsisse, atque velle, accepta opportunitate, vt isthucad vos veniam, quorum vtrunque magnam mihi voluptatem attulit. Hinc enim intelligo, quamquam culpa in me sit, quod tantam in me tuam aliorumque beneuolentiam nullis officijs aluerim hactenus, hoc maxime impedimento, quod non habuerim hine ad vos euntes, vos tamen et me amatis meique dignamini meminisse. Neque ego tui, quem semel vidi, candoremque in te vere amicum mihi animaduertere sum visus, interea loci oblitus sum. Coeterorum quoque isthic amicorum, quorum nullus mihi de facie notus est, in me amorem et magni facio et amplector, precorque eam aliquando opportunitatem se offerre, vt mutuo conspectu et congressu fruamur. Quando autem id fieri possit, certum scire nequeo, cum propter occupationes meas, tum propter non modicum locorum interualium. Dabo tamen operam, vt aliquando fiat. Scripsi Tragoediam ante aliquot menses Hamanum, dicauique eam Clariss[imis] viris D. Caspari a Teutleben et D. Georgio pontano. Ea incidit in hanc rerum perturbationem, et adhuc delitescit. Sunt mihi Satyre quoque ante annum scriptae, quas ideo pressi, quod mihi nimis viderentur acerbae, nec facile illis vindicem me reperire posse sperarem. Dicarem tuo nomini, si certum scirem tibi huiusmodi argumentum placere. Mihi sane non satis placet. At vt cognoscas quales sint, exscriptas eas propediem ad te mittam. Interim bene vale. Salutabis meo nomine vicissim omnes mei cupidos. [Ex] cala. 25. Julij 15. 42.

Thomas Nao.

### 48. Hieronymus Nopp an Laurentius Bärensprung, Zwickau-Zwickau, 18. März 1533.

S[alutem]. Destituit me pecunia nec est, unde uiuam, Consul Ornatissime. Precor ergo, ut humanitas tua iubere uelit, quo senatus nomine reliqui illi quinque aurei de salario hyemis huius numerentur ac transmittantur. Quod ad me attinet, ne officio meo desim, cauebo diligenter. Bene ualeat Prudentia tua. Decimoquinto Kal. Apriles Anno etc. XXXIII.

Hieronymus Nopp vtriusque linguae professor.

#### 49. Andreas Oslander an Georg Spalatin, Nürnberg-Altenburg, 1524.

Gratiam et pacem a deo patre et domino nostro Iesu Christo. Missa fuisset tibi Contio, quam principi tuo scripsi, nisi in scribendo libellos, quibus pueros nostra lingua baptisemus, alexius meus occupatus excribere, sicutiussisti, otium non habuisset. Quapropter, ne egreferas, mittetur proximo nuntio. Negotia iam exhibet minorita noster impijssimis concionibus, testes auditi sunt a senatu, dixit enim christum pro originali tantum et pro peccatis ante se actualibus tantum passum, que nos admittamus, bonis operibus esse redimenda, confess[ionem] auricularem In apostolos authores rejecit, eamque ex veteri testamento probauit stupidissime. vereor, ne, si adhunc modum scripturas semper tractaturi sint, aut seducant multos, aut perniciem sibi, nobis omnibus seditionem concitent. Deus viderit, cuius negotium agitur. Vale In Christo.

T. Osiander.

### 50. Anton Otto an Andreas Poach, [Nordhausen]-Erfurt, [?].

G[ratia] et Pax Dei in Christo. Te repetitum et receptum esse ab Ecclesia in tua patria, mihi certo certius affirmatum fuit. Cum igitur eo te loco haberem, quo iam habeo, de quibus ex Illyrici literis intelliges, nolui ad te hominem adiophoricum et Maioricum scribere. Literas Illyrici mihi redde. Ego vt non indignatione dispeream? O tempora, o Theologos, o discipulos Lutheri! Sed veniens venit Cuntz knebelbart iensid der Tünaw, der wird vns promouirn, das wirs fuelen werden, der weis die brawne vnd rote paret den herrn anzustreichen. Pambum olim valde ridebam, qui 40 annos ad discendum pimum versum 38 psalmi (in latino textu) de linguae custodia perconsumsit, sed causas ignorabam, quas nunc experior. Contra Astrologicas praedictiones scriptum, quod antea valde praedicauerat et spem imprimendi largam nobis fecerat, his diebus Sarcerius nobis remisit causans nescio quid de timore cutis et titulis Maiorum, ne ledantur. De Typis Jenensibus apud nostros est silentium iam, et valde vereor, ne sapientia aulae obtineat principatum tandem omnia abijciendi simpliciter. In Tertio Germanico desideratur concio de Sacramento contra Tigurinos, credo in Postillis veniet. Et censemus no . . valde conducere, si omnes expositiones vnius Euangelij, quotquot haberi possent, ordine sequerentur in postiliis, et sic deinceps de omnibus per totum annum. Sed de his plura alias. Bene vale. D. Doctorem ex me officiosissime saluta et vestros Dominas [?].

#### 51. Benedikt Pauli an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 15. November 1537.

Mein freundtlich dinst zuuor. Achtpar freundtlicher Lieber Swager, Alhie schick ich euch den Ratschlag, darumb ir so oft geschrieben, Vnd dieweil ir mir von meinen Berckteilen vnd was ir fur mich zu zupus ausgeben, So ist mein bith, ir wollet nochmals nit ablasen dieselb teil zuuorlegen, Ader Ja bey wolff Beham derenhalb erinerung thun, weil ich sonst nyemandts hab, das er mir zu freundtschaft dieselb vorleg, von der auspeut meins halben guckus im gegentrum thun ader bestellen wolte. Doctor steffan mein schwager wirdet darczu Rathen vnd forderlich sein, das man souil von der Auspeut bekomen, damit die vorlegung geschehen mug. Vnd seint die teil j kuckus in sant walpurg, j kuckus in Sant Christoff erbstollen vnd j kuckus, welchen mir gedachter wolff Beham geschanckt, darczu ein halben kuckus in sant steffan, sonst weis ich nichts mer, das ich vffm schneperg hab. vnd damit ir die ding nit in vorgessen stelt, sonder euch selbst zum pesten anhalten, so schick ich euch Itzundt nichts, sonder weise euch euer gethanen vorlegung halb an die tzukunftig auspeut, Euch berurts halben kuckus im gegentrum freundtlich bittent, wollet vleisigen, damit ich das vbrig von solcher auspeut bey den hern burgermeister lasan vff den negste kunftgen weinachts marckt bekomen vnd erlangen mug. Euch freundtlich zudinen bin ich willig. Datum Wittenberg Donrstags nach Martini Anno domini etc. xxxvij ten.

Benedictus pauli Doctor.

### 52. Julius Pflug an Stephan Roth, Zeitz-Zwickau, 25. Oktober 1534.

Mein freuntlichen dinste zeuuoran. Achtbarer

bsonderer freundt, Es hat her Lazarus Bonamicus vorschinener weile abermals bei mir durch szeyn schreiben gesucht, das Ich bei den Erben Holoandri seligen wolte anhalten, damit her aus der burgeschaftt zcu Venedige kummen mochte. Wiewol ich nun In keynen zeweiffel stelle, die Erben habenn genugszamen bevelh von sich gegeben der habe halber, Szo bemelter her Holoander nach sich zeu Venedige gelasszen, nachdem es ir nucz dermasszen erheischet, Szo mus ich dannoch obberurten hern Bonamico zeugefallen nachmals bei Inen anregen lasszen, derhalb bit ich. wollet vmbschwert szeyn bei Inen anzeuhalten, damit, ob es an genugszamen mandat angezceigte habe zcuentphahen bisanher gemangelt, nachmals Imands . . . bstendigen mandat gegn Venedige vor ... werde etc. on zeweiffel, man findet Ir genung zeu Nurmberg, die sich hirzeu gebrawchen werden lasszen. Ir wollet euch hirlnnen gutwillig erzceigen, das vordin ich hinwider gerne. Datum Zceicz sontags nach Vrsulae anno 34.

Julius Pflugk Probst.

### 53. Petrus Plateanus an Stephan Roth, [Zwickau-Zwickau,] [1535-1546].

S. Opus mihi est nuncio misso in Stolberg ad Herciniam, velim autem quam minimo sumptu mittere. Quamobrem te oro, ut, si poteris, consilio tuo me iuues. id fiet, si nuncius aliquis ad viciniam Stolberg accederet. eum ego facilius conducere possem, ut meum etiam negotium conficeret.

T. Plateanus.

### 54. Andreas Poach an seine Söhne Andreas und Petrus, Erfurt-Straßburg, 1. September 1566.

S[alutem] in Domino. Ex literis Hansen Werners intelligetis, quis sit Mercator ille in vrbe Argentinensi habitans, a quo petere debetis pecuniam. petite, quantum opus est pro solutione mensae, item pro Vino emendo, item pro alijs necessarijs, et date Mercatori vestram syngrapham, quantum et quo tempore et pro qua re comparanda accepistis, vt Mercator syngrapham vestram exhibeat Wernero Francofordiae. Nam ego per eum faciam solutionem singulis Nundinis Francofordiensib[us]. Libros vero, quib[us] opus habetis, aut papyrum accipite a Bibliopola illique date syngrapham, quantum accepistis, Eos soluam Francofordiae per Georgium Bawman. Timete Deum, orate et diligenter studete et rescribite, num in secundam Classem sitis collocati et qui in examine acceperunt brauium diligentiae suae et virtutis. Georgio Bawman dedi Talerum et dimidium, vt soluat libros, quos a Bibliopola accepistis, vt nuper scripsisti. Rescribite, quid consilij dederint D. D. Marbachius et D. Flinerus de migratione petri ex collegio Wilhelmitano, an possit manere an non sine valetudinis detrimento. Quod si necessariae vobis sunt vestes sub hyemem, Wullenhembden adder streuffling vber die leddern hosen, accipite pannum a Mercatore aut pecuniam, si pannum non habet ipse, qua pannum ematis ab alio. Nolo enim, vt frigus vos ledat. Nam potus aquae et frigus vel maxime afferunt scabiem. Mater Christinae Schaden reddidit pecuniam, quam petro dederat abeunti. Non opus est igitur mittere aliquid. Nam Christina ipsa emit in nundinis Bartholomaei pro pecunia, quam a matre accepit. Schola nostra crescit, Et ego vos in alieno loco alo magnis sumptib[us] et ob id stulte facere iudicor a plaerisque. Videte, ne et tempus et sumptus inutiliter perdatis. Scribite mihi de vestro profectu. Vereor enim, ne ea, quae in Dialectica, quae est ars artium, didiceratis, prorsus dedidiceritis. Salutate D. D. Marbachium et D. Flinerum reuerenter. Bene valete. Erffordiae Die Egidij 1566.

Rescribite, num acceperitis sesquitalerum per nuncium Argentinensem et quinque taleros per Henricum et Martinum cursorem Aurifabri.

Mater Henrici Schaden mittit Henrico 14 taleros. Libros, quib[us] opus habet, accipiat a Bibliopola. eos soluet mater per Georgium Bawman in nundinis Francofordiensib[us].

And[reas] poach Senior, pater v[ester].

### 55. Philipp Reichenbach an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 1. August 1529.

Meyn wilig dynsth beuor. Achtbarer, In sondern gunstiger forderer. Ewer schreyben der bucher halben hab Ich vor nomen vnd gebe euch dar auff zu erkennen, dasz mir der pfebin man iiij pucher Jasonis, j stiborel, dasz refugium aduocatorum vnd eyn formular libellorum, alles zu samth also grose volumina, vnd ij kleynne vmb vj f5 gelasen hadt. Der wegen isth meyn byth, Ir wolleth Im sagen, dasz Ich Si dar vmb behalten wil, vnd dasz ehr Si Ja nicht weck lase. wils godt, Ich byn Inn willen, kortzlich droben zu seyn, so wil Ich Si Im freunthlich bezalen. aber wil ehr Ja nicht so lange harren, so hab Ich hansen meynem bruder geschriben, der sol dasz gelth vor mich auslegen. Ich hette esz gernne mith ewerem weybe rauff geschickt, so hab Ich eytel gudt gelth an golde vnd grossen gs, mack Ich nicht gerne ausgeben etc. vnd wolleth Ja in meyns vatern sache allen vieysz verbenden. Wo mith Ich euch wider weysz zu wilfaren, byn Ich geflissen. Datum Wittenberk Sontack nach panthaleonis Im xxix.

Philippus Reychenpach.

#### 56. Wolfgang Reissenbusch an Georg Spalatin, Lichtenberg-Altenburg, 16. Oktober 1516.

Salutem ac fraternam dilectionem. Quoniam noui te, Amantissime frater, in albo confratrum nostrorum conscriptum, Eapropter, cum iam pridem litteras (quas dicunt) fraternitatis huiusmodi de nouo Calchotypis notis diuulgari et excudi fecerim, In pignus ac testimonium mee in te perpetue obseruantie ac vere fraterne amicitie transmitto tibi vnum Exemplar sigillo officij mei munitum, Quod superest, apprime rogitans, vt, quod hactenus liberaliter prestitisti, me mutuo amare ne desistas. Ego quoque vicissim omnem operam omneque studium meum tibi offero. Vale memor amici hominis. Ex lichtenberga xvj octobris Anno etc 16.

T. praeceptor lichtenbergensis.

#### 57. Georg Rhaw an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 22. Juli 1537.

Mein freundliche vnd gantz willige dienst zuuorn. Achtbarer vnd grosgonstiger herr vnd freundlicher, lieber herr Schwager. Ich hab ewer schreiben, so ir an mich gethan habt, mit Dorothea Kerstenyn vnser lieben schwegerin mit freuden empfangen vnd gelesen, Vnd dieweil ir nu Gott der Herr frisch vndt gesündt hat anheym geholffen widerumb mit irem lieben töchterlin Marergyn, so bedanck ich mich gegen euch vnd Ewer aller liebste frawen meiner geliebten schwegerin vor die grossen wolthat, so ir an ir gethan habt vnd an iren kindern. Ich wil nü widerumb, ab gott wil, vater sein vnd auffs beste mit zu helffen

radten vnd zusehen, als gieng mich die sach selbst an. fur Henszlin wil ich nu nichts sorgen, sondern nur helffen Gott bitten, das er seine studia wölle gluckseligen vnd segenen, vnd was er wird für bücher bedürffen, die wil ich Im alle schencken zu seinem studirn, allein das ir mir drümb schreibt, was im wird dienen. Wisset, das nichts news von buchern vorhanden ist denn allein die donatio Constantini deudsch, die wil euch schram schicken. Es bedanckt sich Dorothea kerstenyn gegen euch vnd ewer lieben hausfrawen auffs hochste, sie wil Gott on vnterlasz mit irem tochterlein vor euch bitten. Datum am tag Mariae Magdalenae Im 37 Jar.

Jorg Rhaw E. lieber schwager.

#### 58. Georg Rörer an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 2. Januar 1529.

Gratiam et pacem per Christum. Non credis, quam perturbarit et me ille libellus, de quo tam varia, vt ais, hominum sunt iudicia, cum primum eum legerem, sed video omnia geri voluntate dei, is prosperum successum dabit huic negotio. Infirmitas mea indies magis augetur eoque iam progressa est, vt difficillime possim ire. Medici vocant Arteticam. Vtor quidem consilio medicorum, sed ij parum efficiunt. dominus adsit sua gratia mihi. Timeo mihi imminere magnum periculum, quod enecabit me aut certe longissime et crudeliter me torquebit. dominus det mihi patientiam et confirmet me suo verbo. Visitatores tecum iam agunt, vt scribis, diligenter salutabis nomine meo d. Spalatinum dicesque ei me superiori misisse hebdomada per Brunonem nostrum omnia, quae a me petierit. duo exemplaria Lutheri contra d[ucem] Georg hic habes. Jam noui nihil in lucem prodit. ad nundinas credo Franck[ofordienses] futuras Catechismus per d[octorem] M[artinum] praedicatus pro rudibus et simplicibus aedetur. Hoc vero scribens inspitio parietem aestuarioli mei, affixas parieti video tabulas complectentes breuissime simul et crasse catechismon Luth[eri] pro pueris et familia, statim mitto pro exemplari, vt eodem tabellario iam ad te perferantur. Dorothea dicit sibi missas ab vxore tua heren porten, cum illis quid sibi agendum sit, nescit, an debeat subducere eas lineo panno nec ne, an sibi dono miserit. Item rogat te eadem, vt adhorteris ancillulam vxoris tuae, ne tam magno patriae desiderio teneatur, verum potius obliuiscatur patriae et assuescat etiam inter peregrinos aequo animo degere. Nuntius ille, qui crebras mihi literas a te attulit, mutuo accepit a me superiori autumno 5 gs, verum adeo non cupit eos reddere, vt amplius mihi non videatur. Tu hac de re noli alloqui eum. Salutabis diligenter nomine meo Pastorem et quaere ab eo, quid nam egerit in causa mea, deinde et d. Steph[anum]. scripsit is mihi praeteritis diebus de libello ducis Georgij scripto in d[octorem] nostrum eratque solicitus pro doctore, vt.quamprimum resciret hec. Placuit mihi summe optimi viri pro optimo viro Christiana solicitudo, verum libellus vix inceptus erat imprimi, et Wittembergam missus fuit arcus primus. Legendas misi Crucigero literas Magistri forchemij, sed domi non erat. alioqui illico ad te redijssent. Rogat te Dorothea, ne indices vxori tuae, quod per me quedam tibi significarit. Dominus det illi candidum animum in me. nihil in me est, propter quod mihi iuste succenseat. si pia esset, potius in me inueniret, quod ei mouere deberet commiserationem etc. Saluta omnes familiaritate nobis iunctos, praesertim

D. Laurentium Soranum, cui et iam scripsissem, sed aderat Dorothea et vrgebat, vt finem facerem scribendi 2º Januarij.

3 gs accepi.

Georg Rorer.

#### 59: Concept eines Briefes von Stephan Roths Hand an Georg Agricola, Zwickau-Chemnitz, 9. Februar 1536.

Vnsere freundliche dienste zuuorn. Achtbar, hochgelarter, besonder gunstiger herr vnd freund. Die vberschickte Interpretation der vnbekanten vnd seltzamen Caractern auff vnserm guldenen Creutze etc. sampt andernn vnd e. a. missiuen haben wir empfangen vnd horen lesen, Befinden hieraus ewern gunstigen willen, dene Ihr zu vns vnd den vnsern thut tragen, Des wir vns gegen e. a. gantz vleissig bedanken, Vnd wollen vns nach gelegenheit vmb den gethanen vleisz vnd von wegen dieser Inscription mit gebürlicher verehrung wol wissen zubezeigen, Damit Ihr widderumb vnser danckbar gemut gegen euch sollet vermercken, Vnd seind e. a. one das Inn mehrern zudienen auffs freundlichste gewilliget. Datum vnter vnserm kleinern Stadsecret Mitwoch nach Dorotheae Anno Domini etc. Im xxxyj.

An Georgium Agricolam, der Artzney Doctori zu Kempnitz Phisico etc.

Der Rath zu Zwickaw.

### 60. Valentin Schumann an Stephan Roth, [Leipzig-Zwickau], 1531.

Gunstiger liber domine Magister, wist, das ich das putterhosgen empfangen hab. Aber den defect hab ich vor war nicht, ich schick euch hir das exemplar wider, ir kondt wol 1 quatern lassen schreyben, hir mit vil guter nacht. Datum etc. Anno 31.

Valten Schuman E. w.

#### 61. Bleikard Sindringer an Stephan Roth, Wittenberg-Zwickau, 3. Oktober 1533.

Mein freintwillig dienst beuor. hochgelarter, gunstiger herr vnd guter freindt. auff ewer gethane schreyben hab Ich die sachen bey der Juristen facultet, dan Ich noch zur Zeit nit in facultate, helffen furdern, auch Doctor Dietleben ewer statgewonhait vnd wie die in actis angezogen sein soll achtzunemen gepetten, versehe mich, solchs werde also beschehen sein, dan eym erbarn rhat vnd gemayner stat, auch euch in sonderhait zu dienen habt Ir mich gantz willig. Datum eylendts Wittemberg freytags nach Michaelis anno xxxiij.

Blyckhart Syndringer Doctor.

### 62. Georg Spalatin an Stephan Roth, [Lochau]-Wittenberg, 6. Mai 1524.

Dei Gratiam et Pacem. Benedicat Deus Omnipotens, mi Cariss[ime] Stephane Rotte, tam tibi, quam sponsae tuae Vrsulae omni benedictione Nuptiali. Ego enim nihil minus possum promittere quam presentiam, quam copiam mei. Sed ne ferinae quidem aliquid, His praesertim dieb[us], vt quibus nullae satis idoneae sunt ad vescendum. etiam, quod nimis festinanter hoc flagitas. Scio enim, quam male habeat principem repente talia peti. Deinde, quod a ferijs paschalibus et diutius Princeps ne semel quidem sit venatus. Tentabo tamen, si succedere velit, Quamuis nihil prorsus polliceri queam, quantumlibet paratus non minus tibi quam Consuli Antonio Niemeco gratificari. Bene vale et vna cum Vrsula tua Deum pro nobis ora. Si liceret adesse, nihil minus committerem quam vt nuptiale Epulum tuum a me contemni videretur. Cursim Postridie Ascensionis M. D. XXIIII.

G. Spalatinus.

#### 63. Johann Stolsius an Andreas Poach, Weimar-Erfurt, 20. Januar 1553.

S[alutem] in Christo. Speraueram me aliquid effecturum apud M. Steudam tum literis meis, tum Censura lurisperitorum. Verum, quid responderit, ex inserto exemplari vides, quod bona fide descripsit Puer meus. Quod si vobis fuerit opus ipso αὐτογράφω, semper apud me Vobis in promptu erit. Illud tantum videte, ne violatae fidei accusari merito queam, dum priuatim scripta publica facio. Fortasse author ipse non aegre feret a vobis etiam legi epistolam, cum in ea etiam vobis respondere videatur. Quid autem rescripserim, adieci, quod quanquam exulcerabit magis Steudam, tamen non dissimulandum censui, vt desinat tandem suum factum defendere. Non autem scribam tertio. Nam et Paulus monet hominem haereticum post vnam atque alteram monitionem vitandum esse, cum reprobatus sit etc. Vicem vestram ex animo doleo, quod et cum homine dolere nesciente vobis res est, et apud alios accusamini duriciei, cum nihil aliud quaeratis, quam solum Ministerium. Pro quo etiam vita nobis profundenda est, nedum subeunda leuiora pericula. Ac grauiter violatum esse a Steuda, quis negare potest, cum etiam in suggestum irruperit? Quanquam autem negat factum, tamen credo vos certis testimonijs ipsum, si sit opus, conuincere posse facti. Meros ludos facit sua hypothetica et imponit tantum rudioribus. Nihil enim reddet, cum peccasse se fateri non velit, nec, si vrgebitur, res abibit sine aliquo discrimine. Ita satan telam inexplicabilem texere solet. Sed hoc genus demoniorum tamen eijcietur tandem ieiunio et oratione, hoc est, sobrie et pie agendo et precando et committendo Deo euentum-Dominus vos regat et seruet, Amen. Bene vale et saluta collegas. Vellem etiam eos de responso Steudae admoneri, sed ita, ne spargatur vtrumque, si quid inde periculi metuitur. Vinariae die Sebastiani 1553. T. Ioannes Stolsius.

### 64. Johann Wigand an Andreas Poach, Magdeburg-Erfurt, 11. Dezember 1561.

S[alutem] per Christum. Reuerende uir et frater in Domino charissime, accipe, quae hisce diebus hic gesta sunt. Deduxerunt tandem eo filij huius saeculi rem omnem, vt nobis princeps resignarit conditionem et fecerit potestatem quaerendi alias. Praetextus ipsorum fuerunt primum, quia initio quidem recte oppugnauerimus corruptelas, iam vero non, Sed tantum alios turbemus. Sed non indicarunt, qua tandem in re id fieret. Deinde, conatus pr[incipis] repraehenderemus, intellige formulam consistorij et alia, quae conscientiae ratione probare non potuimus, et rationes ipsi pr[incipi] exhibuimus, quas nemo adhuc refutare studuit. Tertio,

quia nolumus consentire, vt nihil vspiam gentium aedamus, nisi prius inspectum et concessum in aula. Nos quidem id semper promisimus, nihil hic nos euulgaturos nisi ab ipsis permissum, sed alibi alios esse inspectores, et nos pr[incipi] id clare indicasse, priusquam huc proficisceremur, nos id facturos, denique causas nostras exhibuimus et rogauimus institutionem meliorem saepius, id quod non est factum. Quarto, quia priuatim obsignatis literis Stosselium commonefecerimus de quibusdam peccatis et scandalis sanandis, idque iuxta nostram coniunctionem et mutuam promissionem, quod vellemus inuicem monere. Sed Stosselius oblitus dexterae suae, oris, iuris humani et diuini et sui officij haec secreto et fraterne scripta exhibuit aulae, et eam illis ipsis literis contra nos inflammauit miris modis, cum quidem nos etiam petijssemus colloquium Stosselij ad vlterius de istis materijs conferendum. Arte autem et quidam professores exciti sunt, vt eodem tempore quo Stosselius nos impeterent, quia ad Strigelianas partes inclinant et sibi mutuas operas

Nihil autem probatum est, imo semel tantum facta est inquisitio de causa. Nos petiuimus aliquam cognitionem causae dari, Verum ea non est nobis data. Etsi autem praecipitata ista sunt omnia, et valde exasperata, tamen non ausi sunt de vllo falso dogmate nos accusare, neque etiam vitae inhonestatem obijcere, pro qua re Deo nostro gratias agimus.

Sumus itaque praeter expectationem deiecti ab officio docendi, et iussi sumus alibi quaerere conditiones. Intelligis igitur, quo loco simus et quod nunc vocationes a Deo expectemus.

Jam vero tuum consilium, verum secreto et bona fide exquirimus. Audiuimus vestros moliri aliquam scholae reformationem, vel saltem cogitare de lectoribus aliquibus recipiendis. Quid, si aliquibus senatoribus nos nostrumque statum, quod liberi simus a functionibus, indicasses, si forte nostra opera vti vellent?

Nollemus tamen te significare, nos ambire nostra sponte eas conditiones. Cuperemus enim, si Deo ita videretur, potius ab ipsis vocationes proficisci, et mores hominum tibi iam satis perspecti sunt. Sed haec in manu Dei posita sunt. is etiam addet benedictionem, si voluerit, aut impediet, si noluerit.

Haec tamen nimirum, quod nos ista tibi suggesserimus, nollemus te cuiquam reuelare, et propterea haec lacerare. Vnico tamen Doctori Georgio Heinen Magdeburgensi, homini pio et fido, eandem rem aperui, ac rogaui, vt tecum conferret, si forte ipse quoque apud quosdam istam rem promouere posset.

Quocunque nos euocarit Dominus, sequemur. Haec omnia tibi tanquam amico fido scribo. Dominus faciat nobiscum, quod sibi bonum videbitur in oculis suis. Bene vale. 11. Decembr. 1561.

T. Joh. Wigandus.

Salutant te fratres et petimus responsum tuum.



## Pacsimilereproduktion der Briefe.

(Die Briefe stehen im allgemeinen in der alphabetischen Reihenfolge der Briefschreiber)

S. Plistow profesto gind tobi dien and frienda

Spranto tom interrography & elle shi respondebat

Si vera fake Damino inivernation, tom glatom

mili optimo vidette ut supplier principi ut

unner compay et ginby torete vere some & oriei

possint pasori sumo. tollat & amomat. Mely

and mili nois. Eno no soubo ad anda signale me

insirio sia gree factor some eyerust & fererant. In

lene vale sontony more brief 1500

Mider von Amfilosoft

Grasiam & pacem in thres. Recerendifine le déchifime vir. dilethijme fraker, de slam rerum meavirm, wedo . s. N. d. ex compare men dño Rosino. Z exahorum amicorum relations, phirima accepisse, drimssionem igitur sanden impetracy: Et sûm dej arixitro prisina naletidine ref. timens fuero, que ex tragicis illis meis actionibus non nisil afflissa est, gigram alikan drim, ubs' des et écelésie, mes ministèris servire possin quem nis mine nan defint honeste nocationes, jamen proprer bibermin rempis à alias gravissimes causus. nolo mig adhic meam addicere operam: Voling Eliam ad certiem tempus pospituim in urbe Er. fordiensi querere ac presentim nobisaim de quibus dans sandiffirms tulteri monumentis componentis conferre. nobem enim m' jou mes shis plane desidiosus esses se ab arricis mili difsuadehir ne me um locum me (proper principes) migrem. coram autem, vel per literas ablice de meo proposito unbifeim agam. nam lam maxime impendeant mulationes. Et certim est papiyas mohvi magna bella. ac Germania emis modi calamitates propter contemption nerti mereatur. procuperem Lutter; scripta tipis excussa ivi, me plane insterirent ingruens bis belig . sich phirima stripta patrim olim per beha perievant In die Epipsonie prima Sessio Concili. Tridershim celebra. la est. & plies y 60. Cardinales, Epipsopi & relatisti dicümmer congregati elle. Cyfar papa 7 resourtespanie concilium exequentier & ium passion sant in armis: pabroit igime certo Germania & Galia moc amo Vallin, sad de zis alias phira scribam.

Bene & foelicem nah, ac sti meas preces. shidia & officia

omnia polliceor. 8ak. 24. January. Amo 1562

J. R. S. Sedinis; Joannes Airifaber.

S.P.D. Quamuis multi ad te scribendi argumentum offerretur, Stephane amicifsime, tamé mihi hoc tempore no potus téperare, quin aliquid ad te literarum darem. Maxime cu istue proficisce retur Barptolomæus Sylæsius, qui tibi iam olim, ut me a fert opinio, notissimus fuit. Porro eidem oblata è codicio queda istic apud ws, quam ut facilius impetrare possit, rogo te admodum familiariter, ne graueris ipsu prucentiss. cygnævru senatuj commedare, apud que tua authoritate atq ecia exis. timacione plurimu nales. Qua re nihil gracius, nihil accepcius, nihild. nig incundius min huc tempure facere poteru vale XI. calen. octob. Vitebergæ.

Tuns Matthans Aurogall

I en gangenglige duigt famor Like Wod, uning gen frugsling og sig, lag lyne, drivergli og migs fignalig af magt og so eng mig angrego, de med also sprak do flersom der Verning vom galle veral Vere trom, and mooth flersom for fir he first spile which would de veral & Long andre for mis mythe from you gand of for I done to there alu rester om rister er finander remed, Der mat med for withinkers, Im In fireliste to somy jolgan form, Ing for place visuander voellers / zfet septeters tegament de felogs afrige ours aft forfrems, god Soster. Much Lud de under gran Mongtanigh offices I for If wish Ir Chang efeer wi it of one Storoffen for in the and ing John, taller soom Lingofor Tophole for row and mid takeunsfrom verzy ven ugin met fift fagle timen mydle for der Is wifter theybay Dow of efe of with do figure Limit now per stay sun was been formit Dougla Spirker ing if Missin Jogdo genige and i my nic forige, for four out style with mister former Von Verson Johnston meg my mist don das de ten plate Coursel Hugher Selige trooper In ofen sefular Lafriger som former out moren dereft tomen Jugaten Jefferston, Ind de Enere mit dem vigen weeder for In de desgrallfundet sont fout much m mysen hige, fater uffen med sufferick Inge, Nomin and frefor unite fel nor gilf In amen and some Du massenisse sinds dro Hue alfrimall sommen In och for Devilen to Esfor inty forms Bentler fine find france som megting end des strong Thousand July Delandre and ing few was Middings Vob. Buldning

Sp John magrifin grufer friends know Agrayling Into us allow months souland and vafor mife songerming den goplen Fri Jemonien for file nie standen in songo C'pall voile profle abs dimp - prikt perpete bår der som ge gibt Lifuland of for hyd armel Jaken over from reg. py de kojimem by end anhap do Afron mire Pense. Home and palabi 7 of rayll and most boyen cho if mis gryndrund z ke Jab z min Bpyrle Im de wulchen met maso mark In Jugar Damb Do my ilm, for it fly they your and fallen, mand der loge troppe ome Contraitent 16 de royle ing sint Hepinin Julius vous for our ig sjennfe glanger ibs rolle mug Zufelig myrn Lapro De Lege

Kungtagt darangt now pig if myl Its rays mile rige minds genam volume mit efte magna ranskiege D Ananin photos John Pomising Vxor men vmi for zefperfo Vengo finker man lop fly gamigen on den, ate ignin fing gar biffiel Mora comes do magneis Do Re night imor full windy 1 129 af gelin as they ansprin usemo Simbore moderne Noften Nyon Jahmer vos 7. Koozy Volz & Winonin Tabling por onli Amo XXXV

Chyms vop

1 ton die 6:2 de ma finger lar, orga me dimmitale, charifsin. I Magistary grave a ma Comigni, for min sit & speczifsimm of; al 4 favilants, ar roge magnifican Vr / ovorem man /y 6.76 16. låri 1/40 8ims ommi 6 mi locis Q is ille Wicaro Us lis and Time vi dei se ites engs etm rege Ego dabe eft ut silieding a' uno refer van gratia Vigna av Brus Val Raphin, Ex her Horn Goveya prima die Saphambri anna ty 15 39 123 m 06: christamin Bryn

Oborbor Ino Brifarens proliger C. C. W. 7

Bund sund funder Im Charles : Warder die ber fit word westermed wind work much award from Haber has been from the get dies sand mather arbankyth speems and bulkern ober with get dies sand mather arbankyth speems and bulkern ober with get our hunty fins from world on after and strong for the form of the south of the

Mobail blim!

Sine Bonned Bottop pay mint and aller son find the son aller son find the son son from the son from the son th

and hast must be Egrang briefler garing gallister book ing Rojus betome Runder of man ar hat his alle mid prographity!

of and abor met de trappythat!

end syns unevertis.

Madad Hum

Jung July moon and most of the Solf my orders

Minimal Minimal Son

Bing or paro y down were John of the lister of Mariful byforde?

John for Reflection and journe Ing to be sent, mig dub is gifty or house ing will am mainty might something the fighther of the party dis prompted of party dis prompted of party dis prompted of the party dis prompted of the party of the pa Jakon vom is densy pad mody betomp party in den of the high some anarimit of the high some anarimit of the high some anarimit of the high some and the sound of the high military was the sound of the high sound De des im mol polo proble sind van ir hom on for the former polo one logner and political and logner with the bound on for the logner and daying day mir and daying the sing the light wing the logner wing on the logner wing the light wing the light wing the logner wing on the logner wing the logner wing on the logner wing the logner wing gabr po parter mirb Dan auf den mang mil in Anger gabr po parter mirb Den mit den morg mil ing might of pale france from the person the service of the part of design der birgsfor thinks Agings for for damit der might of the design of But it cog Minnorg warg Gargeina Le forsy infundad in men garin uso

Pring golgerig

Brander for Christ , Non fit defink agotie pour or-able et feature de chrylo deleti, gg -ihi adapt 5-g-t Carped, at some your at mother an log more en go you what, the will of gras sub again, or op o effe ando
loging grado appe on about feptimes of

the homier fart any anter, for stays

and parate on the parte for the

regate of the fart of the stays

to the Course larve of the stays

to the Course larve of the stands in in a portat of extra trace

of the fit of police of the cor de of the cord The fam forter of oil of the ch tyrais. Montes en traffe the potal - and,

of a time a tipe per christ and

Nor her polaries to her polaries and

abyer top-leg 20 quelles for through,

Tentator Me, di in proy des, bereins

which it refered to Nolte times De let sople there et - Exer Gallan me Consale et vyor Joans Byschafi 6,

5 Gravias tibi ago bende er chart frime potrone invortabet. quiners, mento er pro men vizili cul mitez, tarvispez animas poude, dance robs ippié repúbero, Sporo unas profirmient Equide si delores supitis pantirelement, assidia dileina lorrere aga Mir aprosp ut ropi perger in tollores supitis pantirelement, assidia dileina plines baloso andisoros, qua instruntas mua mojar, ita stotte m solimique umbratili vina, unio lagmido proper and farte timidog fartiffer, ut ara rii meter mit ipli attingere vidour, gfede uns dro p Arifind tulom me frinzid, graden fatiri nunifrinde disponet Celvin modate & miferioram Et thuntifs your or me terid in matripula und zahila pro principo priling glisiptor, ferar, delide eige linfinj or rijur impredere debebe, liden Silarib dubo, postremo posizipravindnih supplino, degucirb bar least quas mo 46 misi saminitat, si fieri per, no fideli mories Minimberga mitter, and si distidar coffenzito, et and me zadono une postano aleta orașa mak sitiation er une sibi sum estado Inde das restandante unu MAXX Triffing Andras Carolafading 15

Significan and Simon ophime and In Majishor amice definite foraconSignifican and Simon of major ope foracon saint, for april us selection
of major and Simon of major ope foracon saint, for the years, projet
it major and when the Mary from the story to the form and april was profe
been of the At miser profesto, for the form and april was profe
been of the At miser profesto, for the form who april was profe
from the At miser profesto, for the form who april was profe
from the fill of the form of the moin when the transport of the sold the sold of the story poster
with the old of the form of the principles of the sold of the adopted the fore
the side wings of obe are arbitrary than to stand for the fill
letter of promo on the standard poster said for foreign the
letter fore for a his indicence poster said a factories. He
builds to form the formation for the course to pare to major to major to the
thing his to the formation for the gard of the said to the
time his to the formation for the foreign of the said to the course of the said indicence of the said of the said to the said indicence of the said of the said the said

The s Thry Time. d.

5.D. Reneranda vir; Com ommy pies comminis spiris christi un so ciente vinsdem confessionis, in DEO commodos Vamicos +850 sciam: dodi fis inguniusis ur mudishis 1 min mbns Martino Lydio & This derice Tagnetris, und Noribus mopris Epyfolum hbi inscriphum: Cia m amicicia mor mos concilianda Hardmi veser, or buse limit sibers admi ad hi & allagement pubifaciones Ersi vinn milla internitamilianen Jackins intercissie & intergy notion alsori igno ins of , somen labour m, ymm m Concumb, Liston; definitionalis informs. Si, vego & mora coming le liberi que til et frimme. lovery gration nos libis dibone offers. mir. Or with m wy Syles Joseph bus miniter min · Comple prouper, or collar no. unpiri Angupioniss, ingua li Hong fabrain, er College Han Denne Vala pfu och so brivery

domin nofra Doi banefrero hanglla

Lin hierdo lusfori daposito con:

somet & confranza of.

Inter viciones Regas Damma

His viciones Regas Damma

fin : d. g. of alys cogangles

Doin oro no pacam on Euleys

A politijs felutaro - person

conforma Data Ropolitij Isling

Eppelio adm 75% ad D. Nicoly

Arisdorskij collegini palifacis.

Reverendo vino
emilmono & vino
porshimi M. M. Andra
fondo Faporinela
milo Explana
m

Lectae mili sunt literat mot, quae mn parim, & grarae tuerunt & incum aat, Com milis nominibus, min quod minice charitans sam alige armis at uno of ardemer vibre, i gnem lange torinis accendent, qui prope remissiones estat mili in rempore respecti fuiller ad vem, Nisi hierary nibro ano million dare confirmatione, qua ad medam amicina mie ablemers mitil elt forms i a alignot ena menjez mermilla, denno neme mimat necellinidinis min en limin timisset tirmami It it, mi stephone, non est cur re no lande mo. Is no gind ingermi houses in me a pectore let grana habea, good in ab hat nehrt Inpinitate me deverriers, & min mais me nam, min tamas megocios, scholarini procellas, practi ilrory milyarin amicor, mo rom, santi me am armoine e ex qua same milit que de perare pollis broiseas egregij , te cerres in prio ad en confermadam me adhorramis timeris, to piero notion lis tacon's supplier. \* Igo anic cuir coma no iple mon ignama damnem, ein ei gin ex anis mili bene nelit no rez Bonder, prio mo arrez responder li in hieras at re mitted officio tornolini cello! > 1 cm /2 maxune notion en negligerma alig modo excisore, eo res nemt ur is tacè campa honetra no pollmi. N'am' line occipanones mias prexero Loner. id in aperro est, mitri esset milles misi qs in hierary smilis haber, & grae mili Imm switedary trare execumnoe, sine sabellarione

mibi definite, excistate nelim, ea re notra delidia ta triganter inthe omners excistate lekemis, in id my amplinis fede mercania,
sine potremo no finite qui scribert, mini bis apiori the reex normati.

un cramir, in this parse me omnirio culpa vale quare cum subjit
eque cum coky ameram papios elaber pollem, sed omne bane megalic
na moa entra admilla ena spore subs confuera, men megalic minia.

ei q resipis ci velir la gid so minori megario alle cum per me suci
qued in illa ma epta millis mero megir meg: comicis mea mesisas locadar sed id tamin por me to illo mo comita amicinare nostre
um culp mirrire qua obre plane ab bomis so cabalo also mis suci me pire
mo il merorire qua nosta baic pri, es sindra postace me mig in officio

no trifle culpure me possis. Sed de his land. Nume so iranses ut sing his gribg a me posmlash turi cono. respodea. Jens aus vrubi significo y la in abbi in mie doctos agirinis. Til zamir muri en acape, que saire maj mortin, of I maxim his committed confine. Primi de Acade mie mas lan hol prio, Monto me lins hie res seso babere que amog mi disusseris. aning to to paneis ab hime now ( by miles de comisando in muly you nafi (rami agimini est; es in boc fine aprid nos gineps, Tame Theolo gifrac illi & mi & si & suit oms farinac, al , m gracci dicum, TOUTY TOU MOVHES nomma TO in TE up mit ut no to ange anim a thereat Academia, a minimamir a test de croscat Nam Mi Inis upus prispem adulariomos & gindignis aligs aring no mbol no facione que propo Comodo Co (Mat, Gambins est inseri & Remp: Irariam at emme (ubnersi, Rimio els bromi dennis bie finnies frage, et l'alight agest l'intert, velicting ge for res ming exims. Jam si grif est graft gymnalin bot admir for efo mi amir at colornas. Is ils P. Molellang, Din m'hoc no pure angi ly babet ab bomine gnoda imag nasalin phindore daro, sed liveris ex Clariore Orbone pe pake, Qui duo (noma opera collo cut liberis boms in fini there resumedis, Malika: bil pr que pro virilg grang q laman brust sind in crigit, ille Other smit considered hieras pro vivide inter docer, Nam finispis griog Imperio romes est, & unio publice instituinias boros for legit, Ambo april Miniraros Mos magna tibi minidea cotlant, Malaint mme la smiliosie sua apa considi, à obssiber bornini sintrate Academie sun find in points declinari fine. Sed eyo in mei oblig pla equis verbosis Imm, a ambas sibi marmis mea upta explor, Quang # hi id propaia

back them not boni colonies, on Relacidamin forerar ux backeres meghyena admilled the surplished in the sound deligioner, and marie of Na back. a c. Georgin and motory Agricola fathis mus more deligioner, of deligions and for the priming levidat Dels emissiples units, 30 ago libi I mas lever for the ferries for who ferre parents for allo. (almost be Molellamins. The versus forms be so crant parents for value. I splie Du venero pole misocanit (affectiving)

Bost sonal sonal frij de Grown Aboftoning Gurgerlowto Cabour Lufa me vand Crings En Summers Carbon of many Vend farming Vary Jund robert fort source fromes Dus spensonisms In pound is for for for for for for of the sun for my but Mals longer vor red from bonts of frigotrongonny Neir Du Gunoraformoun, Mit bett De weellon Phile Grissima Juvi forglig abplimation Golfont pum bringform, der Amjelo sommer for Brief Her Johns ofrig Anibunday reml and water fingsfirthing / Amf womber Ju folifo, flung Enoung botomte formy. Vind gorbon for anning Conflaint, for torstoney Somme In der onedage befigning gottos, lampt mingry polistom, Expuler Bourdfour. Jose In vit comp Dong Corgan Von Not forbontet Dynhags nart gioth January, 15 42 At hos Ond from & Colyk & Court Bound Chang y Cut Differ Ind an In page but sook soon by following pering in gent by the Colon An Miland for the forther from

There were placed in the soft and fire the sure of the sure of the services of

Formy

18

Argronno frio

Plana July ny van ford for siboto destro Milli

all me trig Alam nomet only monomargia, more
othering to minimal laginari hibt si mati are
relatiff parachely a malli milios more of

for and gith to song a proposition state

April mos with and a upo state state

Prince of frobery. Coedo, ingt, the rough

for roughout song I borber ille to home features

I for roughout song I borber ille to home

Tangong hig

19

B, com deflatentem from M. Williams Physican for respection of the plans and state fallationary, specialization faling by soming mighting. Me inflict to tolerand specially and in flatentes of social fallations of the state of

Z. Milya for

Don's Jesq adfir notis notis et toti fue eccte ame

Gravillima mihi fuit tua fahutatio og epiftola mi Andrea. Quid em christiano homissi gratius cotigere prin her fuvore mudi rotig i ipsissimo maligno possiti, à videre de adhue aliques pources of no Tournament genna Antichno Belied proprieti, fed gemat & oret and parie misericordiani, it destruct y christin ita horribilia satorne opera. Gran mihi etia ef, q nidea et a pricipio istatu miseriaru comenisse. Circuspertanista fane & ego, nu alicude aligs exurgeres welis, qui le istis This condition opponeres, as post ofde ipsos, please philip. multi orani & hortata firm. postea en videre matin paese, neche que à opponere, no porui ddoni animi et cosciétie repressance quaire quaturis me îtaté ée agre veri fel, in Thos tato polifica & feiterne parti liletio parti etia furiobenpiditate opprissedi nevitate chis no popui omitere, quo missus trenedicto quenit, clamare Vere i me opinor ipleta ee phetia chi, q si illitacueri lapides tit clamaturi, na ego saités sermonice ideplac frm, got lapis clamas. Ins Jesus potes eft & not lapides et plane testacea nasa sua gloria es promuns misury hominu falute promouere. Enare ne desperèg t eccta es cofernatione nevitation, sed excisement ad orarione & laboradir i opere tris, uinea of maste eines SI it potetes lapietes & mo Nobiles wohnt plus hoves & diabolis Is den timere, tu eliget deus ibecilla es & cotepta mindi, en ea quo fum, vi cofudar, ora, gimudo eximia fat. Ne fragamur igr animis nos pulillo gres diri, gan pari Lene coplación es est i nobis, qui si mobis faverir \*no erit our magnope diaboli et mudis cure onus. Cy mihi pler pres etia pecunionia adiumeta polliceris, habeo igetes gras vern hoe setting dinites aliqui fecerit ate ago tata illud ferio postulo, ut mishi of petimini ista til lipstatice meta e i primis
co q eis pterea adire ta sur mittere nelis. ite si que pterea d'nonis
actioniby explorare poses, ses eni mishi istis i hac certamine neseni
ter opy ec quare sicanta sac amas observos labora, ut opon ora cognosca
que noda pening spetta habe o Bene nale kal Angelli 15 49 saluta M. Math. & alios pios vinos. Madib. M & Then

O vyne voi eerge Tient firner Roffer voolgeelar ton Re/In Low you higor ciobor Grow and fround Warf Sam somt soft settirfor hirfor falken bog mir angelangt narf lom Nolling on heavy Enfation, Gat inf Seerfo gotfan, vouselen fie, ans sonofmen les Brown line, voelsfor mir gelogt; Las voges eft Ei Layptzig, oller Eveling Below finden fab over ler falsen los fals mifte bomlen aus virften Kinf ban inf ler familing brieflown fine King lower volten and vorm lower vir ler sollen les platfor cours volvenon and vorm inf lover John los los father los los father manglon, ange befor, las irfr given formilen voor firker.
voill alar keflijken lager, voo irf lie miller fogt be kome
voolse mirfr alvorg fin ogn Afrikan, Ion Barrfont voller fab if his anfor wirft or fragen lannon, and lor Fans Stans der ger Son alter four nymmer fie Inlan dury mend von fynnen, dar Af hir Afrikan nigt som die Statt, brotte villere ft beg dem Selligen Solfs morgen ortein digen, dorf verle of nigt onter laft former narf fickragen, dann inf might grund worth,
lare I' Likar Rait fiffalon boins, Brougen
fisher rong form Drait Afrey box fad inf sourch fallon grogeriffet,

fast life kountling bolannet oud en botton woodle our from

golognor bott faft Afrey bon, Novor Loy hung fabou

voir for minter bulove dom lar voir bagt an kningte

mon for minter bulove dom lar voir bagt an kningte

an lofon, gro Nor bring fir holorogon, volo fo gott narf

an lofon, gro Nor bring fir holorogon, volo fo gott narf Sonon som digen willen won den weelle, der Genig form handwert ligt fin Loon, der Braff vom hir ton borg, der Noon oberhor Gandman, bel, wie man byt, form Engle belætten, voolefte og nangogen, las villogete Cognen hvird lar Ganig som fort fon fatt Man Afrond von Som Paniff Coniton voir Nov Turke von lar Jon og non von Soplieften virtuing Soy los geloget from lie Done Lyon forfling or voor le voil les formart trouben 1 Dannt gott dom Kemor hogen Refoseon andt man hoved rend And formallos guis Non Janim som lye Zoo King Nonvoy Legroy Kepvilis , 5 38 Builton woulder in a ronfor allow fathon Wolffon Walland antho from lentof Sfan Lowlon

Bracams et dei parten per stesum Austrim dominin nosteins omen, optime Stessione tras mas in primin Ligi provins obstilepin, met nim se muli amirim et vicinim optorbam / Libere mir dienn non johin aminiz The fearen thansimmiz experterbonn Dei ming conjohe er als pereffer, von mid u eft volicen fint fua voluntas. The armen once exis prefensylving Mind / talemmin isti er donne rading me at stoners fod in glorians reservis my 4+ huring oring fatheren expendis Take et une in jomper forsti anno guom ourfins moj definam anime - Joseiz Vale Dave Grummom Zonned post Bornales anno w XXXX

Dolffgonigns fins:

Come und frigde son Bost rare sond onlean sere Inche
Concido Richard Marchan franch entre fremde 1918

Gab chies fremstrich extreshen frankt entreen bedarde endryfange

List frignest Gambaldes verlein, last mishret and Jonig-solgefaller

100 if darauf meign faissische kijege ijhe mobilet end mide der

100 if darauf meign faissische kijege ijhe mobilet end mide der

100 in darauf meign faissische kijege ijhe mobilet end mide der

100 in darauf meign faissische bie dara ider sebre ond enterst unt eine gelegeligt Gefore I val val der einen Derographiem Bige außer val mige fatt Volgefaller rationer Inlen Jud Reis eint fin den dand Sitter | Sou ich dalam midde mangel But, for you don fellet winds ikerfeher vand ere ihr ihr far einer Löllede Raffer) den des welp mit wir north hijelier and fall sounds eines an frader fin-Alleige das de de de ette melyde le refleisse de son son follanderche la Pour d'épôpe woollede sinds folder en mise and de Roffest Def proce All with might the will filled wind with all die eines Lipliber 1 September 152,5

> 29 m of end gefellig this Ph in differ Titel and anfantiful wires Con Superiffer Jeen aufrendig for aufelier Det Breiteleget

Agnoses precamme or only prime into grassis sim see exity suci, so as mappers Boundate & vil gen's verb de muser: som prins fal mens. that is ofther primary impris ni dems 182 me : gni & bruens= James 18: man of marin and plane fraken aand nos sonts. ged su rest, ar ven coftonsen propers of see go love & money merare omme die Apre eze burnen, & grupopis semine og nother compellaire pohin. browige robo: ut pour up ent på admissis en, & vilignos, cis met i punder og gones; met men exali mis pab. comed= ané habras. o muharté Droco of restains sion can cala be in Innotes from volt : 11. Dade Am Goldstring 46.

In brimarisime any JoEns. Emplane, in the of when The final any - Anthi, additi nomen main. Ristmis mis, quis into de mo empormi rivarimis. Soir rempe gram miner vides, nother Aribilande Germanica. Inthe (mginn) of alas. Publishment quibès places, rationmentin go soher. Expliments from erromen notran Magde bingerfilis mofris. I for day partfamables, for fathim A er piblise man per Lipographim amily ophlidam Aderiums Sor orisem excidendam illom dedining, or like tio ( good siles) nomine on singue problem - Tin. gir mit is infrom mithorium, bir infraise laboribing of refris (mile) faints, with hirs ship first goes notice for good forming sino dans nerso plan . Sid him lohing be petto médision, rosan quibis minis places, soloms, Habio remin poeter se moin abor n'or lains mofre actinionis, sim momsons, sim applicitons fais thous, give mins me monent derrettatorum calimnia, Vale ergs sir options, or Anthoriam form nothern, priming lege, let fam relige, relettam/i viderir explode, oil si mainis amplettere Datim Magdebingij amos a Consto miso M D XXXV plis dubis Bacifornalil

> Himaritah ma dedins

> > Tourfi mis Greff

min + page for flore l'agrifte. C'hanif Prine en 10. Herbane. faiter ar fraker. Neftre give romgenfære poters, timm Diligenin in vibrib meis.

sn obskyrste ommi faris: & rogh moun eyequienis mundatu + preses.

sides Dings rognomi andersem enga me mounte. Onde eyentris si ti rolig. et stilitete sikoj more mon repis originem. quando ening song de le lim come menistris! seniet align dies l'+ pour :- et opere migham , que hastenins por sentis orfa Pline: 2 no orfito. peris reftra amissia d'agrifti glistim repúlata perférieration @ voro Lisgeris migi tand pie fairest. Nom est go glovier. re. fram in sprift somitaten. onde eftet opid samily forte minuit.

, delib conflict Louisier francis of indefinenter in omen Donning Enbour : Ping Gelias & ministe & Spiriting, Doner off times in illigione rollage ad integrime. De sterreifinis prophere a Jonai Sigetenes f. istogs ederetier in Liver. Spenare profestion
inde marini. Optavem er a Zitgere fi oriostis efter pringarij liteten
se formirla saptifandi tempis eppostistat. Si friest convolia. Most tremer alio profestist. Stribere sto potnie. cirabe. sto litere perent
, Salista soirot jistantes girosiam Nesti Nomia. Reinerenter. John en rigner for profeste burgssolving Anno. 1525. Jimhand Smiftend. Venie formetenfortenis after mindones ad mes, Forter Cornering , Gome not right him dorting him printing , gin your and order nopous dinor lifter. Goppins eller exapsions Giranier name or ander the name, mis tunds who may too mornion failutuffer deligener, ming midner er denimmen him

Corner is forme at right him dorting him producting,

gin your and sods right and direct for before all and the some of and all some in the some of the sound of the sou

Erborttos begrowids.

Olsnikerses, frankfe broks

Grana et pap a Des Parre et Dro lesa ignifico Video te m stopfanc m Tristo Chanfeme: ma ardica prom ham et ministerin verbe runs at anciscon d'in; upo for Hot Superforte extrudendum. Tronco pro Gunture nya mubia of cham tube transt por the a combine et porns marganins o fanctu som melyen Wattibu vis. a quibre serpetma predicta preditur mucas A Dre Skeffune. Scoula norm formissimu At einsmode bestravu. musemme trug, aversportione the aper fuers in frams stryanc. Sed an in apoul & derenim of ut alternite college motor V. pre posterno . pricor ube a Cyresta jesse m qu'ois of faure rounder of ut in agrice after the aperial qua du growth duy Banky Epyels & Trade Jobs agten Pribut: Thealy to operation minute or who fronte vorting Dei von from front fat fat from matern for doubt or doubt or like the first from the fir (pero does a Coding true and to reditivor Fore Thing norms in puli plans me limes Ophity te von on trus m. Grift y douts autor Date himmer light die Jours golf Vit Gringens tout

Court on Topone plans & firmer of firmer of firmer of firmer of firmer of the globes

Grand wound grind in figur sight againstinger likes for Almonton not den is diet stoffen trough das ange Rijn Enformater in a forther nies men submand if your off on think and if and if the submine the forther in the find Lynn Buffer Roffer Jefforts Rit Ling must sight the mine girsm and fished mist mig Eight and mis. terforgeler milt sign Dight vingt inffritten das in sign And ming conjection dub to rift the Suppliffer smart ming Differe for med but mig og down if I a time julen nyn fin tofraglen der met folket til gingt ger Major if nijn dist en king molledt nig nig laften It with if myde my fine Sing they well ton Singland six of Elif Sin six hope from my villen Sin der vere Bill ogsky Han dan in som iff it will suffer who is night vot if mind Lik seld might felow you lygfather mingt englight tong 2egg mid John Syfath englight Confin Dell vil agen filler my no de Spirlon Did de mid Dy I mid isting wifein fine selver she with with minimis friend Im It 27 for

Job fruit folden - Driet if the of formal formal from the stand of the

Jet p de m chase, domino nostro,

Josepho diebaz, time husbulanta sara, se ac

majo cio sum, de mostuna animi, cum pararez

coepre una subitam abitio nom. mi frates m chro

ut no possom, omnia, colleg vobssim,

may me cu sugulus quae cosulieram.

- alegh, pros. Quant

Ad Ecclofiam , totam, licam ederon, Presp mm account datum, apporte ou ni mating fod mi ham hor am nofi , jerimle rum no plum, mes fod de publis numine, ofer habamdam rationom. , Obfirmouns mes ad my immovey. Ocet tota Ecta s max me, Imucons , & ped line mes are don we. Cus for ? Oud faring volper vehat. To MEXON doed top

of feor mig word in two doed two, the ofether 1) ÉV TOU ROJEM ROTTS. Spete , mi A.A. charis fr de moum algnough , aga he my icyal map, migip, go gymps / Nxg1vHap Ep tu fortin terrom, , of ardiron hit q' fragrag ad cognofrondam vecam thrologiam, haurum davigs prixam dorteura: cum que fontil ysis; prophot approling, time, of approlia. borrous relateran,, fint et placuet mb. m 12, fugulares & Erudua delymus, m chom da promona, Encugalis minores. Sreed me amin populin magn iam fragmonka cofluere, ad rompla: quaf, y fa une, cruir, & applulione, a domonilu of canoca rum like un monores de axonicas Pares & En Morens mis mu eximits ad gallages vehomonh exclama hour, vsi siming
The this xulvuville out do to that will, only more xuly

of the sentences of moster by . Er )

He dubil Ected: d'açuns obmhinus, quas, Paro com may mount das, houlan fumus. Vidonh idus,

g calledo, g m'dofmonhi affuna, Sutan

l'uc thropauro onfidianis sil, if

dilipontes, or vilugante que sirez scapitare

6ccapo nom. Is palicandi, bic horpauro tatis

Mitto ha acomphoni

Esta o pholopor ut o shon das pantab.

The viz elle ominb modis sum nius, notesan comumus oxilis venmads, comuma poremla pforut, Legi hexas D. diche Leuin castrus valt évouros, enasti muemor captus valt the Magnite Mathew Vera mitam, examplei litercus, Plabollaria, mera Cilada
omma : Saluta D. Ambroque il d'suitail
M Bridishm, & M. Marth of ran. Copers

Day Rapmo Mauppold, ti Dorolo cu Dri 45 Salita, amicos pios, & Eucugolij hand dibie régunégop, aut mivexous J. J. s. 25x. Eq

do Russimo & Jinguesco

Was M. Andreas

Cilonbargonfi Comiona

bay in Sected Walliam

Hallons apat & Marino

Thallons apat & M

om gung willy somower for Don't Junore defeter Ifmider some fremat the drie order an hopen room is before of sometiments of the some of the letter of the sound of the s

Horn Rug And

Tight for anophe ever projection mit form gold god of armounts from explicit of some of the confirmant forman formant from explosing formant for a formant for a formant for a formant formant for a formant for a formant for

walstofm lai

Jen gangfænutflig varling Jruft Enwor/ Notabur Junedricks Rose Goz Dungflor/is Normyn Jab der Rott end men brief med Alexantfract Gatt/Jab men Emplan neben dem Ithecker, bouchtyer, Guler Juy Gamber Galbery fundeshof mus and gar zer of clay Info meyming for main Sanffrans from for The Mangerwood for Guller for fells outh 1 fouff bat Vmm Cet ome marger to by feeting If anthrost other Bu awayl of Dox alter, med bab of mix well guthen Julk wasses, Jan Symoste Tum grown by kyffen mull of mot beffreken Sport Endruter, hos voir femin gut frances de Wordenthy & were Gerbulben Ret of and for wellet fley of them, den gweiffy Jan of allein In Den Vind lot drugs by granger and most suprofus word So der bott end den blief not geben vor Vocat or Deft major June from from Post Jem almichous Both Penossery Jap wonen Ment Comment und Eglemin 1529

Apolyon Cost

In show & form no donne torde responde to the sensing, within to be the mind of the property of the sension of the property of Frement is trungs if he Denverono mand and the major of the forms proportioning the Denverono mand the metalence of the many the proportion of the manufacture of the manufacture of the manufacture of the major of sperofum borne im sompans & river ander where laboro . 5) mens Hamma crass of the thorne of the think the chips which is suffer to burner of the think the t Howen Gorgens ple inframe money formen & immine also menters files and files and former from Some los moins and affects formed for moins with the people reported to 15 2 5 mysell mp

9 K & Worns adens Ma Ansoni mapris frakerns. Ped Weapelder umply out the state my sustand by mender non lambo. No of Ruhami, mo Trions offenfor M Man ma hospot on mend of men of me of men best was to do to the second of the second o oftender Lusting my amin? Com hus phone about ( de gradens forders) Vinifpionebud Dominadog & roufalle, ver partendament barbanes. (mot finere Jamens spring our Des planeres. Journalung Embyer for Herey po General en dageren pombyer unergen & equery, Cestre de se que per l'emperous superior de pre en la suine de My Domally in rigno charles , Tales dies has & forman . Trata of M is the mad the cop . St Sound to continue to men. belling of minifer, M. primes: & pines, todam surrentelle Who mm hus, Orliners to some Dusting fisher Ro.

for Burylowny 15 4 0

ideform

mbomos 11 ( miffet, he White for

مسسوره

34b

When Liber Ex Magglish Tooph and glored and Gover brough from gound of hand such in whaters being ground glored and a better world media or and freeze and

I himself the soften who of the May operand had in more of the life of a control of the solution of production of the solution of the solution

Clarissim du Culli - go mo non sum tam inimicus statini publico it limbari hine nehm . Ner mini tam sinnt ignata, tamque me non tangent disormina hining Aradomia Anlaissima malais toda nopra nt en nehm angeni. L'enmilani. Cinegnid fano, I paid sputo in editione islamin nershim nonit am ans Cordina statetalor vons. Mihi, at ingnit ille, cano, & meis Missis, h.e. consolor momm debrem gne ex confueli publica miseria & mers. liha. conaphim irvimfon, isto solamim mali. Tribinos, int his melissime nocas, me mihi irri tan liber, mer in aby bor fairant, Inim moto nels possnint, inng snasorim. Crabroms gins irritainent facilis. Ner side gind alind sit crim ish Tupe Julas contentere go bonnmi carmen prano corti acrimen. Sint illi magis a sindijs factionim finiosi populti of ab inmeto yentalis solon minihi. & pohins que adant, si magnemme sisperes flatan Achernina monant. Indino zor Dei, gined sin lompon porlabine, illes ortingis richies oft.

De imbecillioribis gnod seribis, richi seribis.

pie seribis, printantar seribis: plane assantior.

Sie planisq. salinbriori ratrone lar proponi.

gnam mel: l'agne me pites me ista

sponsirim. Absit sie bor laniam in

ista carminibris, gnod bachemis non inchip

factore in illis 9 marori com fonchi vilili

late millorim comminicani gintrastar poterane

faciane bor illi gin tebone. Vita v nocalio

men ahas rabones portalaci: ginb. gnantic

me. Done inimat, fidelitor inservicam.

11/5 mihi

Dicam gned ses & planissime. Versús ishi mej non sint, sad alleriús, gnem tibi coram nominado poliús (g) in libens. " Sad placurina minifica polígi legi, & minila de minilis ni cogilarence parfaci Cinag. inellam illeram axampla alijs cham amicis, macime iga q ax say lorras babilant, comminicare, tim scilicae considirám de adilume tale sus capi, Ut nimiram panía quam axa (mairam imprimi, caq, omma ad me recipem

ruperim. & de of ishis ginolis nollom at amicos paregainos mitare, acisparem Hor noicim nomm & phim & achop relionis. sollin abid Tolis si Dons. Hong miti in montom nome alind. (ninabe Ju, si place hti, odi & xompla contrim, rag. omma at me respiam, & Typographo mandabe, me inthin aprid se relineal. Rocepla at me me com man brint, and poline, being fine me wim tofutene: Hom sellen septemanas VII, si nobre Dons abornine hit non Enbissto Ti, si alig Tão Sabore rioles, sympla; libertes Lato, com snam le sa tom ú/ornom cantions diligionhia qua ego mini sitenta pirto. Vale felinssime & bone more forlassy policion of ociopa hones her palined opto, of himamilale ma yourse, Meg. lib. Sabe com mondules: faciam Contr Vinsiam of libi grala Same, bir & alch grammer snam la harage Hong water Tom obj.

J.M.

Nome alien advoiserbant and

symmethat are soon Madrican

soisi gri desiment sur
dodrine of industrie a

collegio prosessor huins

arsis in segola publica

consecur offer. Ex 1/40

veina in sofolis sufficient

prima faluents bradue, ve inde

prima gri de in tamplis a

or fore

or fore consecuring signification

principal sufficients

principal sufficients

principal sufficients

in domibus facination moderante may rus

sprincipal sufficients

consideration independents

ver fore

or for public comprise

ver fix symmina infranca since

or for symmina infranca since

or symmina sufficient desima

S. D. Corriss. Johnmis. Boji sidim erronn mit hic habitmus, to some operate Typographicat drainm. vin L'a sut min miller 12 ruplez diabeticis. Nune riendiur, et imiduation in Light. Lierin, Them accorping familia, as volo, en en valende vxoris ac purllary simit, iffic currus comeanis, on hue wansenham note franché de suprillichéhom. Não opiner domá in qua habitaris, iam magitare Andriar endanda its. Or co hic six filius salini, re anchi in aliena domo hyrme mamere incomed sis, hie mich itsi formitiem donne des coches

commoding its, indico, Mam
commoding its, indico, Mam
comiums i rursus o har pririso;
notions suscipular irus,
his mulari relique supplies,
in spicumda its. Bapochilimus
his dro imate a ixim consi
his dro dro imate a ixim

lohami

minipro

phihppi

Mihnefons

hhhyimo

a made e seril

rogalis

G. & D. por christiam. Compositionom quam must vos staberts boulant dicionis. I Luis bour for himse in floriam from & rectifier andifications pren & goo, harries me Mum me alu viti aux miding qui ent quid to so moting di cont, End with fine me brutation, some viam und Ilander, Ego vivo à quicuge requisions suro, Les whomes ming committani. ve approbalso mpin & mi miles Sciens. acentary unive portions, from & women of we are Andrea & alies finders on I we wifel omnine Pullicity for omnine freises the me alund & me Donnis of pry dis Somist rolling berling volu, go a who omiti & singules "howary qued pring ac I his, so puly programones alig vsompone iff The properties of antisication in continuenty's alexans Limberondis une porms por d'inidicarions compo " und volume ifte vidnie, gund agans. vos donne & where spirition gived faces throng, in thising. u me monstratore ant monitore opis um siè . Gratin dry wholemin Amen, onen Im to pole Simons Winder Amer Palans 1552,

Salven frakers

Jusing Mining

Bear of Gashim John Ebar Leftbar and Crolye,
factor for next before your Just faint Def word and
wife once Mouston niefe Entropen, Just of any sphale
forme entense: antweet onforty tour, Jan Jet Imacular
forme on John toryour follow appoint for John Light
for furtherform annocation on software toophouse group for Definition
while form and poteon must allow not make the insection,
will may not your on to allow not make the insection,
will may nothing on the survey of the most of the Te forte auft alles sloghgest om denning fillen En Longefallen kungen I sim for vons das 46 hes andres

The Morten voil of the form form handstong

and farfrough form formation and certify granglors I

went fallen farmation and certify granglors I

almostrye for he arm and condition

invar angles know, I'm Jonnoglage

and graftmose formation at the state of the second alient

and graftmose formation at the second at Durager Troums Mofe

Libr grunder i de nie weid und meine his de good if more pist, end Sie miner kinder worke - Moder Kidsmerge Zom Whilet geformer Anjform, as so preson Mo in more seis, for goson workers / for present Jonife Sonderford, main for holima John hadon given of he so with in Juligar in July groups in July and July June 26 ming to make how in July ming possible Somb for you grown for John on my fordrilig English In us listly fording Carpening

Im Sum granss. mi farses si som dies berg ing mini de tue Condenson degend supplisse. May up moin all horsones univery, un proper vateries not their aminomes, attiqued admi salvas zojo, valleus zoli on as sentimos sumidase, so que in ze zh. vaguam examposini potano, bried z ramation fatong som all universes, bried z ramation fatong som

Andrefor miling

44

we would but burnding and the first of his fill of the House and the grand and the said and De help of me mentered get by high neli orgs Les Breight on file for

S m & Fris to a wind must ast: Stretomic: me a minho probind offine diphort, non para dime almirande an Amengot, objeno to in in forial ppro mi breni phré dungen fature, von librer. gapanis g inspians man limis. Afte dre. Sol not more. vie sam pardust flore, de prome frem mi misconon for 1 tommination, Whi rede lumin, mi dipartura affe loss men , que com annot much sin in rache Hour tring, Lelhot armenne regent mis miles love Veter, frugt and from tradparist dream do gravino , flores hboration of grademater is like surpioshing approximate the intermed to the period of the property of alique purpice from the property of alique purpice of alique property of mile alique approximately builted surface of man tools placed mould approximately builted surface milated, di quel mount port por serious sellaquis hi en de se projekt at septile at rente, obytens refinde popieje fama it greftem april too graffer rij mpre en de zi propor first tanke du harford If XXXX 7

Descriptionists Timely fus no for , it in histories ad lo, mish: laborers tam mo 17, cestarorie if the amicorie romine afteriplists, and volle, accepta apportunities et ilbrie and vas voina; quorie virungs magno mishi variationi attichi. Him one impellipo, quamo cirtiqo in me fir , qued tanta in ini huam abiorium que bonomo lorina multis officije alaiorium had omis. vas tamon or ine amadis morale, quod no babiorium hime ad vos simbos, quod non lorina vidori, candororig mit vere anne a ombi aminalmostore firm vidori, interval loci obtico firm. Costororia quog ilhie amicoria quoria amillas mishi de facio robbis oft, in me amore or magni facio romanista in propora no processoria and compostar anistario romando andomi id hoin pollir, corpini line naques com propora occupationes moas, him propter no modella locoria insocialla. Dalo taine opani or adignationes moas, him propter no modella locoria insocialla montes Hamania, dei anigno a clorist. Viris Desporia a roistoria dispust montes Hamania, dei anigno a clorist. viris Desporia a roistoria anistoria solire officioria. Sina insocia la miciditi in bane rotu perhinolarione, tradicio pollo portare. Dicarone suo nomini, la cortu ferroma hib himinfunoli angrimanta placas. Mishi lane no falis places. Un vir cognoscas quales lint, rifering policioris riciptas sas propeticion and to mitta. Insorium bono vale. Salinaba moo nominis viculsia omnos mesi cupidos. Cala. Zo Tuly.

- Yomas Place.

Destituit me pecismin. nec est instruitat. Consil ornatissime. Precor rego, no himmamtas him intera indit qui sing anaij de salurio brevinis bisins mimarentur ac temismittantire.

Cuod ad me astinet, me officio me dessim, cambo deligio tre. Berne indiate tradicionale tra Decimo gimto tel Apriles Anno recexista.

Viring hinging perfestor

48

G or your Ing in this. To responsible to response effe al externa in ma pareia, missi reacto rechus affire matim frist , Com igithe po to loso haberem . que in habto, de gons ex Illigario hirrigs intollèges, notini ad se bon minem adisporiamen se Maissirma Asibage, Litaras Ilyain misi rodde, lige et men indignasione diprecam ! O sompresa o theologos o difripiles Liesari Sed semions somit Comy fine hollower reinfil der Trinano, Let voird und promonien des voirs fristen versten vois die benen ne end aste parer den heren aufrifter ufen panionno ohim valde riddam, gin 40 aunds o perimin verefin 38 platm (m lavino toxin ) de lingue infodia; p ronfimfit, fed rantas ignoratam quas mm experior, Conten popreo logious polishis não perplomo qued autra melle pairameras, as from in paimand' lurgam mois farorare bis distric Guenerius nobis romi/iz : romfis mepro grid de himare innie et innlès minimen, ne Ledanins. De Typis Ienenfoline agend nostres set silmi himm iam , er salde secres no lagrensia oblinant per in parme tantem ou abij viend; fin photos for In 300 Tacho Grenamo defiderame rousio de Savenmento sin Typinos todo in Popillis venier El ventimis ma realdo son din se so li omnes expolitiones remine Enimpoli gudge buber po//one or dine /agnoradur in pro/hi/6 or fir hange de city pre solum anson, sod Le bis pinca whis Bons Nale or rostorem ex me iothinof-lli me sanfainsmi or restros Duns de us

framskerg duch zomer dogrear framsliege aufgræng So ist mani Erig in kraven norganizes uit allafon influes wie Zimor Engry Zoon Dan Die Noch Brown Intendade summering if in water no faut niemandeg fab , vas dir mir 3n framidefast violoco vources, som var aufount mais gaesen constris in greenteum frin ader Entrolog woods - contar proffing moning Janapar wirder Darryn Darpay and faindrang long. Das in Point boy Der Zinfornt Bobarnen Damit die ! sourceguing on booper ming, and laint proprie je Genobre in Pant voucours Zopan poplande vargen mig gevargen venegt Durch ni But Nepfan, Pante venis ng frigre men dans in offen frierry gab rand vannit is bis Dung wit

congressing Noet I bunder ming sheet zum rolley angactory of Ngur ang stong symmetr Large Former trainer more over any concerning gaes an in yulinfing and point Eins Animer gard But in organifican framistere Bistant workert voerflig Juit (rg Dat vonig von Bergen Zufformt opf day mogh Runfigery winarque many extension or enger ming, Exist franklight Butury Dur has wiceig marining amp so celly 2 Bonst Aug goung

Gran it part, a Seo pen 3 Ino mo John Spafo.

Musta fullo ubs louter gun young hus perpet, mil in probable who louter, gunty purpos men hungua bapethis along, mong company, reserbers for suffish, and no fabrilly analyse, no agreeforate, muster, pour mono, Magona and religibly summers and supplient conomby, toped and suffer dupos and short a probab auto to controlly him fasted que not admittagi, bomb sporty offer a Inches him fasted que not admittagi, bomb sporty offer a Inches him for a personal personal personal probability, Nestoci mi fi adjur mode from the potential firm, and policid machob, and yound fish mobile outs pulmed for the policies in grant policid. Done souloss.

To respond agust. Nato In Septo

Illan frankligen Sugh Emotors Tolsburg Johns from , po Jon of Labural

Lower from the problem something in

The for the problem something in

The for Brought policy of the policy of

John following works of the problem of

John following broad for problem of the

John following broad for problem of the

John following broad for problem of the

John following broad for the problem of

John following broad for the problem of

John following broad for the problem of

John for the formation of the problem

John for the formation of the problem

John the problem of the problem

John on Johnston of the problem

John of Johnston of the problem

Johns of Johns of the problem

Johns of Johns of the problem

Johns of the problem byforder from 1 to Son & Latarut

Thung splugh

5. Opnis nuch est more mille in Geolderg ad theri
nion, velius dust qua minimo finaptic mether,
Onadre te ovo ut si poterió tosolo tuo une muos
id fact si unomo aliquis ad vivinia stolbergo
a crederet, en eso facilis todurore epostom, in
mon cha megotin tosocret,

1. plateamis

53

5. in Domino. Ex lineis Hangen Wermers intilligation quis (4 Mercater ille in vale Argennmente habitane à que peure debens pechniam, pente quantim opis est pro solinime mense, imm pro vino emendo, imm pro alije meresparije I date Mercatore Veleram Ginepham duantim I que timpore I pro qua re comparanta accepilité, un mercater Gugantam Vestram exhibitet Wernero francafordie Ham ny per em fariam Clinon (ingolis Mindims francon fordirulib. Libros Novo gind opno habeno paripier à Bibliopola illique dans (yngapham quan arropilio, 400 (olnam fraurofordia per Grorijim Batuman. Timen Domn, orak, + dilegenter (tildet, + refrestrite min in Comidam Classon sine collorate, & qui in examine acceptains training diligund find of Virinis. Everyo Baroman dedi Taleriun & dimidium ve folime libroo, quos à Bibliopola accepissis, ve miper scripsissis Rescribin quid consilig dederins D. D. Marbachine + D. flimeris de migration peri ex religio Wilhelmirano, an poffir manere an non fine valestidimis derais into And li mallare volis lant volus lab hjamem, Wallenhember older (resiffing ober dit ledden hofen , accipies pannim à Mercatore, and pechinam, l' panin non habes uple, qua panin emano ab alis Holo -4. Vt fuitie von ledat Nam potis aqua et friçue vel maxime aften Ymis Conbirm. Many Christina Gehaden weddidis peniniam, qu'am perve dedevas abeimei, Non opiis est iginis minera aliquid, Nam Christina ipsa emi in mindicis Barchdomai pro pecima, qua à matre accepte schora nefer cuspit to off vos m alieno loro alo magmes finipito. 7 ob id filler faires inderer à planely Veden un et umpie x simplies initilitée pendans Gratis miti de Nesses presenti. Neusen no no sa que, in Dialectica, que est are autima, proximo dedidirections. Gallitate 3. D. Martachilm & D. Flinens wirwner bom ve'en Erpordie Dir Egidig 1 5 6 6

Reservoir min acceptants sessionalermans
per minimin Argentinalem, et amnas
interes per Henrico a Marion mesorem
And: pearle Ancifabri

Semior, PARY V

Marer Henrin Orgaden mittet Henrico 14 Haleros Libros quit opus habet, arripent à Bibliopela von Colons many per Ervorges Balmman in mindinis frame fordetnes

12/3m millis dyrop ones arplans To proden som file for dear error physica De lungs feller fell ju van nome som the in saw and in a come only min De Haller sind my purper Jeffinit i golderal Day refryst udminer no py framilar likeline Mil Lymm als mo sul! volumin and if aligned some soft getit for de ma if my gr n milar m for on no or our no agets wil and saf of or might mists loft will Aust in by inn viden Douglan droken Jito p wil m 6: m finnsplu Chlon other mil 34 to migh go longs fire so fel m frust my me and AMika Der gul Day order som ming of Go m hot of somme mil iners week my aprior of the mysel some all un alle une stiffe of nume m with own about a me mother on 2- my som just aller all souther & vo ming m ing vaide milfins by mosterfen on monder Erms my smather 2-16 polypergen Jaluking ar frakvina Dilationi Puomice
nous to Amangomi fache in also confeature
noprost confription, Europerer miam predent
lithrage (glias diner) frahvinituse bymist de
nous Califorijas nous slimbyang se excidi
foreim im pigning ar done to pinomium,
mee in to proprine shrutative ar vere from
aminim transfinites his vine Exemplar
Gigillo offini me; minimi luod suproft
apprime registang et que de backery librales
profinish me minimo amare me de sopro
Ego quey vinissim omen, open omeny stretus
mun no office Vale memore and borg
Ex hosporborga on orthoris Amus (2) 8

propler

Mam fermshofe vond grand withige diens Zumoen Holpbenese und georganstrijer frac vand fermolusse labore four Gosnoager Tol, Jab ovor Misiboo / So re an mod yosfon Salv, mer Doublea Bezsteining Vinger Colon, Musgring , mit frander sompformed vond yelefter, Mid Dienseil is mi Gott der Goor flags rand gefinder fat andriger geliebtfer vantat mit isom ereen to flording Warengiges so lor liebpe france inoid pliebre pfranger, von Die großer realiser, som en gestem faler and an von huder, Tog voil in ventrul al got wil Valor pin , and auffe bipe mit Za, Gelfon rålen und Zufbron, als gring So, Juffer plot an. fore Griffer voil

if in infra payor / boder, in 2 filfer Gatt

Beton, one or pure plus woods or wird fine linfor

Be sinfor, and were or wird fine linfor

Be sinfor, and will inf I alle Afanolin 3. peni peding, alleig das ve mit drimb Africht was in vaire dient, with sas night nows some burging reorgands of, down alleig die Donatio Co-Stantoni Donaty / Die voil purg Afram Mother for Rodanski pif Dorosfea kez, heija gigter and more lieber faughenner aufter horffer, per wil Gott, on whichaft mit vien peoperly vor pur Better Dates one buy Many Waybalong Jun 33 June

> Jorg Flynn & Inder Mrayor

Gran I prom I Sen! Ha' red's gran probais in or de Woller And go in service in air, form por John for mysis, form of John for mysis, form of the service o possion in, Modern second Assorted, Very gille golder - Second, As in part of the gold in from in my prz. In your sweets are last rose langette a realitie in longwhite, In in in pring 2 offer on our fine works. Vefrations have in up to or fathis aligned polated our woo d 6 polar dought in Growing if N ghow and & Birms in Cus Fain Lyri a d Grong for Sulver. In in flating Job ad Tomas rodo france: france Calforff of I O M polomery & 2 th & plants show the war falours the south of hands of afras pour a les tabelles offeteter tos brought out of rulls and all reformation of the form porting an fly dans - fris, for regul to mule or ansforters multed exocis Ing me to may a pay Reference howeath I void poly soll frago pay. a of often on my propose sys and dopour, they they rules 7 trus a to Aller -13 angis a - o francis - 13.5% for do 20 Min alley we can de deligners in the firsters for do to the alley wo . Gil Tal Deligates and . Profes is in the Long of the bound in from from the proper is in the sound in the second frage in the second frage. The second of the second frage is the second frage. In y other was Cafema Blacks , and both my rope our -More forfally he day as our shop the all he subject they happed the former oping his many the and the subject they happed they have a grade they face from the subject they have a grade they face formers. One does the male and a subject to the face of the subject to the subjec From 2 suplon on for firm plant of from John John fram Iloft In h. Janon, Arbor for golus, Albert of golus, Interpreted on the subject of the

Bishoper Mit Some Mit wish das out das puttisoffer

of Month wish for das emission reduces records more

1 graphing lappen start beg spir une rate of more

Opto me min 7)

solving Reference

L. W:

61

Vom frameworthy Iway bower tufferlands
genfamo yeary bow for the prior tuffer some of the prior tuffer to the prior the prior to the prior to the prior the prior the prior the prior the prior the property to the prior the property to the prior the property to the prior to the prior the

Dri Gener or Purpose. Borrower Front Omipohons, mis Careff. Shopheno Ratto. tern this graves provider trup Vreforlup. omis boroantrono Wyphali. Ego.n. hod one and bolynes Surgeon in no foreinas gom alige . He Freim Look. You griber miller pare dos mens Rud volomender Mussom good voisoris forhimeter har flugrous Snow. & mule hubour peringers esports talia pon. Doisdo guad a foreys purchalaby or diaming persons and bound down by namenie. Lange tarres R Parrodres volis. Qualif or til pefor pollovei growns Billo. parent To mirror Wit & Confuli America Morros geasfraige Bons vale er una a Vefala ma Don p motif onea. Si liver adopt withil missent somittoreous sell at surprish Epula and a me retermin who, corre. Crefins populie Afrontos. ×xmi. ~ O.

. G. Spolanmy.

5 - theo Symmerons my alight Afretween april M. Standam Sum libries mais mis Compra liveis prestoren. Veren gued exsponderie, ex inspreso exemplari vides, quad bona fide descripti pune numis pund si Vides fuseur apris upso autograca, sempre " and me votis in prompte area I laid toute trider on violato files a confari movieto queam, dim primario scripta publica facio. Fortafo lanthor uppo non sham vobis asspanders vidrasur. Enid aux refere sham volis responders trobatur. End aux refliggering adissis, qual grands exilicaratis magis standards summer non difficultandoms confus, ver definar landards fun facture de fembers. Thom aux vicitions barchio. I am y Pailus mones homis horcasicus post vina alge albrea mombiones villandams est, cu raprobatis si vi vi vi villandams est, cu raprobatis si vi villandams est, quad x con hor dolares nescricitis volis esq est, or apud alios a ceusamini duricies, cu mibil aliud quereatis quad solom plimstraini des que vinam verta nobis esquad solom plimstraini des que vinam verta nobis esquad solom plimstraini de summera prescula: Me granter violate eff, a Shouda, gins urgarea point, en se m superflu irringeris enaing many inference possible enaing monis ipte, sol se apris, comincres possible factions faire sura hipothetica, of imposite to render solis, Third in redder, a precession for faterino valie, mer si vegetiene, ins abibis sur alique descriptions, alique descriptions, that savay relam in expli lamen sycistic il pinnio & over, hoc of polices of pira agendo, & prescando ac comittendo Dro frantis. Drug ~05 Tengar & Jarene Among Bomo vale, & Saluta collegas # Vimarece des Sebalkam 1553 Styndy udmenser fed ita

styndy udmenser fed ita

no sparget 2 verye si guid medi priciali mashire

S. per chuifmin Remende nie en fraken in Domino charissime, accipe, guin his en sie bris hie gofta some. De suix evine tansom to tili hins faring som orm, is notis princips 24/18xx, nis consitionem, & facinis posspratem guarzon de alias pravax mis ipsomm friering prynnim g ma intho g mi som ruch oppnøna nom mus! iam vero non, sed ranhim alios hirbennis. Sod non indicarrint, gra tandem in re id frings. Dinis conatis pr repurhen sormis; nitaliza formilam consistorij of alia, griar conscier rationa probare non pahinnis, de sahones ipsi pr. + hibin mis, gnas nomo admie refri rare sin sins terno gina no hums confentire, ve ni hil alle veprim genin many, nier prins int prim & con, cofsi in an a. Hos gris dom ; d semper promising milit hie nos imps prinsgariros nin as ipris promising mission, sod alibi alios associações, et nos prinsipariros, et nos prinsipariros i'd clare in dicaser, prinseg hue proficiserancie nos or roga immis infrinte nun melion supins, id gried non yt faction. Quarto gins prins im ob; Tignatis limis (1888 linn comonsfrerinns, 4 gribus dans pens & / can dalis / anandis, idg nix to nofman commenonom & mitria promisiona gnod vellening inini com mours. Sød stosseling oblins dex ma /nit, on's, intis himanj & dining I fin officie, have parato & frammin /cripla of hibris and the sam illis iphis his contra nos inflamanis miris nu dis, um quidum nos my montes mous, com gridgen nos pham parissones colloque Stossalis ad barig de ignis matoriis colloquendos Ante autom de gris dam professors excití suns, ve no com de gris dam professors excití suns, ve no com mupour gris sossalins nos imprement, guia

A St. Sily uni may oform ha fine

quia string and string hianas parties muchinant Hihit autom probation ML, imo simul san mu form of my injitio de canja. Hos pation, mil alignam winhonom canfor Lary, Venim isa non syr nobis data less autom pracipilates is no sint omnor, le valde exasporata, la. men non ansi sinu de villo falso dosman nos accirdara, noy shaw with in honey whom obijans, pro gna in Dro nojmo pra has agrinis A grad mine vocasiones à tes expresente Sacroto & sona fich exquirmins Andiumny vafros moting alignam schola reformosm, val Cuid si una alignibus sona virbus nos nogramas smin, just liber sinns à finenonibus in de casses, si form nosma opena vi vollem. Hollamis mum he sientican, nos unoiro not ha sponde has conditiones. Cupe rmin's min, Is Dro it vidra mi potig at ipsis vocationes proficifes
the mores home ril; iam sais perspect sine.
Sad have in manis they posite, inst, is man
added from dichourm si voine it, and improine G' nohipris: the ramon, minira, grood nos if he ribj Inffal sorimits nothamis to cing ranalaxa. & properna han laceran. Vinio lance tocky.

avrejo Homon Mag Lobnir gons, homing pio conform, si form ips grogs apric gives sum if hum um promonone posser.

Have on his parity amiles fine suite. Do, mins focial nobil um, grist libe bonn taking in ocilis fris Bi vala. 11. December. 1507

t. Joh: Wigan Lis

Sahimy 4 trates. him the mine











RESERVE BOOK

Do Not Take From This Room

